### CORPVS IVRIS PVBLICI

S. I. R. G.

Das ist:

# Bollständige

ammlung

# Grundgesețe

des

# Seiligen Kömischen Keichs

Deutscher Ration,

gefammelt, verbeffert, mit Anmerdungen und Parallelen,

einer Borrede verfeben,

Sudewig Martin Sahlen,

Doctorn und Profesorn auf der Georg-August Universität ju Göttingen. Smenter Ebeil.

Bottingen,

ben den Gebrudern Schmid, 1745.

่งสหรัฐ เพยาติที่สู่หน้า เป็น การ์ง เขตสาร

the first of the

Dem

Allerdurchlauchtigsten Sroßmächtigsten Sroßmächtigsten Sern, Sen Kangern, Sen Kandern, Königvon Broß Pritannien, Erandreich

und

Freland,

Beschüßern des Glaubens,

Herhogen 3 unschweig

und

Süneburg, Des Seiligen Römischen Reichs Srg-Schagmeistern

Shur Sursten 2c. 2c.

meinem allergnadigsten König, Shur Surften

und

Herrn, Herrn.



Allerdurchlauchtigster Sroßmächtigster König, Huergnädigster König, Shur Gürst und Serr, Serr,

urer Königlichen Majestät das gegenwärtige Buch
in der allertiessten Unterthänigkeit
zu Füssen zu legen, dazu veranlasset mich die
Eurer Königlichen Majestät
schuldige Ehrsurcht.

2

Eurer

Eurer Roniglichen Majestat gottliche Eigenschafften und Berdienste,
sowohl gegen die Europäischen Staaten überhaupt, als das Deutsche Reich insonderheit,
rühren mich weit heftiger, als der Glanh Dero
Eronen und der Schimmer Dero Churhuts.

Eurer Röniglichen Majestat gartliche Liebe zur Gerechtigkeit, machet Dieselben, nebst dem bochsten Grad der Erkenntniß in den edelsten Wissenschaften, eben so anbetensmurdig, als Dero durch Muth, Tapferkeit, Kriegeserfahrung und scharffinnige Klugheit ersochtene Siege.

Die vorlängst der Ewigkeit einverleibten Heldenthaten verherrlichen Dieselben nicht weniger, als Dero so heisser Trieb Europens Rube und Frieden, das ist, die Gesundheit der krancken Staatskörper, wieder herzustellen.

Die Mittel, welcher sich Eure Ro-

nigliche Majestat hierzu vornemlich bedienen, bestehen in der sorgfältigsten Beobachtung des Wölckerrechts, in der genauesten Erfüllung heilsamer Bundnise, billiger Verträge, guter Vergleiche, löblicher Ordnungen und nutslicher Gewohnheiten.

Die erzähleten Bewegungsgründe verbinden mich auf das strengeste, Dero göttliches Bild, nebst Dero unsterblichen Nahmen, als das Bild und den Nahmen des mächtigsten Beschützers des Glaubens und der Geses, dem von mir erläuterten Geseshuche des deutschen Staats pordrucken zu lassen.

Das Ansehen der Deutschen Reichsgeseise, (des Reichs, welches Eure Ronigliche Majestat als die mächtigste Grund-Säule nicht nur verehret, sondern auch Denenselben seine Erhaltung und unüberwindliche Beschirnung, wieder die seit einigen Jahren einbrechende Gewalt, ewig zu verdancken hat;) mag mein Unternehmen so rechtsertigen, wie ich mich in meinem Gemuthe verpflichtet achte, Denenselben ein öffentliches Merckmahl der demuthigsten Unterwersfung und Erkenntlichkeit für genossene hohe Wohlthaten, in der tiessten Shrerbietung zu widmen.

Es find auf der von Eurer Ronia lichen Majestat gestifteten Universität Schriften aus meiner Feber gefloffen , die eine gröffere Bogen . Zahl , als das gegenwartige Buch, in sich fassen; ich habe aber meine Gebancken niemals vor wurdig geachtet, Eurer Ronialichen Majestat bekannt acmachet zu werden. Die von mir gesammelten, nach Unleitung ber besten Urschrifften gebesserten und mit Unmerckungen berausgegebenen Deutschen Reichsgesete, icheinen mir im Gegentheil theil die unschatbare Erlaubniß zu verschaffen, daß ich Denenfelben , als einem der weisesten Berfasser und machtigsten Erhalter folder Gefebe, meine Andacht erofnen barf.

Der Begriff von einem fo vollkommenen Ronig und Reichsfürsten , der nicht allein feiner Schuldigfeit ein Gnuge leiftet , fondern auch , ohne dazu verpflichtet zu senn , so vieler anderer Prinzen Berbindungen aus Großmuth und Menschenliebe auf sich nimmt; ein solcher Begriff, sage ich, lässet sich so vollständig weber porstellen , noch beschreiben , als man benfelben in der That, in Eurer Ronialis chen Majestat erfüllet, mit angenehmer Verwunderung antrifft.

Es find wenig Monat vergangen , Diefelben, jur Bestatigung eines einzigen Reichs. ge. X 4

gesebes, ich meine die Pragmatische Sanction, Dero geheiligte Person, mitten in dem grausamsten Feuer der Feinde, in die grofte Befahr ju fturgen fein Bedencken getragen. Doch! ich muß diese ruhmreiche Dettinger Schlacht, und so viele andere, vormable, der Gefeße und Tractaten halber, von Denenselben erfochtene Siege, jum Beweiß ber groften Chrfurcht mit Stillschweigen übergeben ; jumabl, da es weltfundig ift , daß Eure Ronialiche Majestat, noch zu der Zeit, da ich dieses schreibe, mit Dero Willen, gleichsam ein Opfer des gemeinschaftlichen Bolckerheils abgeben , und dar thun , daß man Diefelben mit feinem Monarden, weder der vorigen Jahrhunberte, noch des ihigen, ob gleich verschiedene barunter billig eine unendliche Berehrung nach sich gezogen, vergleichen könne.

## Eurer Königlichen Ma-

jeståt muste ich, der angeführeten Ursachen halber, wenn ich mein Gewissen nicht beleidigen wolte, das gegenwärtige Gesethuch in der allertiessten Ehrerbietigkeit zueignen, wenn ich auch das unverbienete Glück nicht hätte, Dero Gnade zu empfinden, und Dero allerunterthänigster Knecht zu seyn.

Betrachte ich diese Königliche Huld, so brauche ich der Entschuldigung meiner Zuschrifft nichts weiter, als den allerunterthänigsten Wunsch vor die langwierige Kortseßung Ellster Königlichen Majestät glorwürdigen Regierung, benzusügen, ich bin zwar versichert, daß die Vorsehung Dero böckstes Wohl, und das damit unzertrennlich verbundene Beste so vieler Königreiche und Länder, auch ohne das Verlangen unzähliger

millionen Menschen, die täglich Dero beständige Glückseligkeit sehnlich begehren, verstärcken werde: Dennoch aber kann ich jenes Ziel der Wünsche, wenn ich meine Regungen und Leibenschaften beruhigen will, keinen Augenblick verlassen.

ich weiß wohl, daß dergleichen Trieb, so wie mein übriger Eifer, und selbst die Bercitwilligkeit mein Leben zum Beweiß des danckbegierigen Herhens hinzugeben, zu gering sind, als daß sie die kleineste Art der Bergeltung vertreten könten. Allein, ich weiß auch, daß Eure Köntigliche Majestät solch Bezeigen in Großmuth dulben, und bedencken, daß Dero Großmuth insonderheit durch die Gnade, welche die niedrigsten Knechte geniessen, sichtbar und verkläret wird.

ich schähe mich gludlich in ber Zahl jener gu fenn, und bitte um Eurer Ronigli-

then Majestat fernere Gnade gang unterthänigst, damit ich in dem Schatten dieser die Mittel erhalten möge, meine unendliche Ehrsturcht mehr und mehr auszuüben, und dar zuthun, daß ich in der strengesten Unterwerffung und ausersten Devotion ohne Aushören bin

Muerdurchlauchtigster Sroßmächtigster König, Muergnädigster König, Shur:Sürst und Serr, Herr, Surer Königlichen Majestät

allerunterthänigster Knecht

2. DR. Rable.

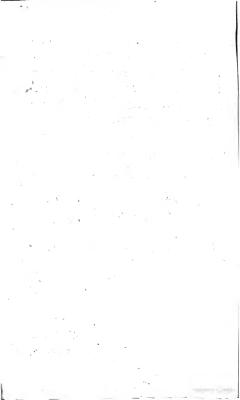

### CORPVS IVRIS PVBLICI

S. I. R. G.

TOMVS.11.

1,



#### I.

\* PAX NOVIOMAGENSIS INTER LEOPOL-DVM ROMANORVM IMPERATOREM SVO ET IM-

PERII NOMINE, ET LVDOVICVM XIV. REGEM GALLIAE PRO SE ET CONFOEDERATIS EIVS; INITA NOVIOMAGI DIE 5. FEBR. 1679. (\*\*)

In nomine sanctissimae &, individuae trinitatis.



botum fit omnibus & fingulis quorum intereft, aut quomodolibet intereffe poteft. Poffquam ab initio huius Belli aliquot abhinc annis moti, inter Sereniffimum & Potentiffimum

Principem ac Dominum, Dominum Leopoldum Electum Roma-

(\*) Vid. Ades & Memoires de la Paix de Nimegue Tom. II. pag. 202. fqq. Theatrum Pacis Tom. II. pag. 726. PVFFENDORFF de reb. gest. Fred. Wilb. L. XVII. pag. 1303.

(\*\*) Neil ver Weiphölisse Friede durch om Minweglichen bestetiget ist, und durch dem Schlüß der dem Richts Collegaeum bestäckt involen, mie und dem Tom III. pag. 532. der Ache a. Kragotiations de la Paix de Nümegue zu eriden, jo habe ich ein Debenden getragen, der nielben diese Sammlung der Grund Gestige von St. Richts einzuwerleiben, ob er gleich im Ausang ohne Einwilligung der Schabe gemacht protein. So. Ache a. Memoriers Tom III. pag. 490. Sass übrizens die Saluos Conductus, die Procuratoria, Borträge und Positect diese Friedens betrifft, so schiede man ach LVN 105 Archices. Attender man der LVN 105 Archices dem London. PlVM Tom. X. pag. 497. feqt. Die Execution Terestaten singsen, singter man beposite PFENDORFF Lib, XVII.6. Lib.

Romanorum Imperatorem semper Augustum, Germaniae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Sclauoniae Regem, Archiducem Austriae, Ducem Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae, Marchionem Morauiae, Ducem Luxenburgiae, Superioris ac Inferioris Silefiae, Wirtembergae, & Teckae, Principem Sueuiae, Comitem Habsburgi, Tyrolis, Kyburgi & Goritiae, Marchionem Sacri Romani Imperii, Burgouiae, ac Superioris & Inferioris Lufatiae, Dominum Marchiae Sclauonicae, Portus Naonis & Salinarum, &c. ex vna, & Serenislimum ac Potentiffimum Principem ac Dominum, Dominum Ludouicum XIV. Franciae & Nauarrae Regem Christianiffimum, ex altera parte; Sacra Caesarea Maiestas, & Sacra Regia Maiestas Christianissima nihil prius magisque in votis habuissent, quam per restitutionem Pacis nunquam interrumpendae, tot Prouinciarum desolationem & effulionem languinis Christiani sistere, tandem Diuina bonitate factum esse, vt annicente Serenissimo, & Potentissimo Principe ac Donvino, Domino Carolo Secundo Magnae Britanniae Rege, qui difficillimis hisce Christiani Orbis temporibus Mediator vniuersim receptus cum immortali fua gloria indefesso studio pro tranquillitate publica, & Pace generali, confilia & officia fua impendit, Sacra Caefarea Maiestas, & Sacra Regia Maiestas Christianissima consenserint, vt Congressus ad tractandam Pacem hic Neomagi Gueldrorum institueretur. Comparentes igitur dicto loco vtrinque legitime constituti Legati Extraordinarii & Plenipotentiarii, a parte quidem Imperatoris, Reuerendissimi, Illustrissimi & Excellentissimi Domini, Dominus Ioannes Episcopus Gurcensis, Sacri Romani Imperii Princeps, atque Sacrae Caesareae Maiestatis Consiliarius, nec non Dominus Franciscus Vdalricus Sacri Romani Imperii Comes Khinski a Chinitz, & Tettau, Dominus in Klumetz, Sacrae Caesareae Maiestatis Confiliarius, intimus Camerarius Regius Locumtenens, Prouincialis Curiae Regiae Affessor, Appellationum Praeses Aulaeque Regiae in Regno Bohemiae Praefectus; & Dominus Theodorus Althetus Henricus a Stratmann, Sacrae Caefareae Maieftatis Confiliarius Imperii Aulicus: A parte vero Regis Christianissimi, Illustrissimi & Excellentissimi Domini, Dominus Godefridus Comes d'Estrades, Franciae Marescallus, Regiorum Ordinum Eques Torquatus, Sacrae Regiae Maiestatis Christianissimae in America Prorex, Vrbis & Fortalitii Dunkerki, oinniumque locorum ab ea Praefectura dependentium Gubernator; Dominus Carolus Colbert, Eques Marchio in Croiffi, Regi Chriftianiffimo ab verisque Confiliis Ordinarius; & Dominus Ioannes Antonius de Mémes, Eques Comes in Auaux, Sacrae etiam Regiae Maiestatis Christianissimae a Sanctioribus Consiliis, post inuocatum Diuini Numinis auxilium, mutuasque Plenipotentiarum Tabulas; quarum Apographa fub finem huius Inftrumenti verbotenus inferta funt, rite commutatas, interuentu & opera Illustriffimorum & Excellentiffimorum Dominorum, Domini Laurentii Hyde Armigeri, Domini Guilielmi Temple Baronetti, & Domini Leolini Ienkins Equitis Aurati, Legatorum Extraordinariorum & Plenipotentiariorum Sacrae Regiae Maiestatis Magnae Britanniae, qui munere Mediatorio pro concilianda tranquillitate publica ab anno millefimo fexcentefimo feptuagefimo quinto hucusque procul a partium studio sedulo prudenterque perfuncti funt ad Diuini Numinis gloriam & Christianae Reipublicae falutem, in mutuas Pacis & amicitiae Leges convenerint tenore fequenti.

 Pax sit Christiana, vniuersalis & perpetua, veraque, & fincera amicitia inter Sacram Caelaream Maiestatem, & Sacram Regiam Maiestatem Christianissimam, earumque Hacredes & Successores, Regna & Prouincias, nec non inter omnes & fingulos dictae Maiestatis Caesareae Foederatos, praécipue Électores, Principes, & Status Imperii hac Pace comprehenios, corumque Haeredes & Successores ex vna; Et omnes, & singulos Foederatos dictae Maiestatis Christianissimae hac Pace comprehensos, eorunique Haeredes & Successores ex altera, partibus: Eaque ita fincere feruetur, & colatur, vt vtraque Pars alterius honorem, vtilitatem, & conmodum promoueat; sit-que perpetua vtrinque obliuio & amnestia omnium eorum quae ab initio horum motuum vltro citroque hostiliter facta funt: Ita vt nec eorum, nec vllius alterius rei caufa, vel praetextu, alter alteri post hac quicquam molestiae Αã

· Cook

directe vel indirecte, specie iuris, aut via sacti in Imperio, aut vspiam extra illud, non obtlantibus vllis prioribus Pactis in contrarium facientibus, inferat, vel inferri faciat, aut patiatur; Sed omnes & singulae hine inde verbis, scriptis, aut sactis illatae iniuriae, violentiae, hostilitates, danna, & expensae, absque omni personarum, rerumue respectu, ita penitus abolitae sint, vt quidquid eo nomine alter aduersus alterum practendere positit, perpetua sit obliuione sepultum.

II. Et cum Pax Monafterii Weftphalorum vigefima quarta Octobris anno millefimo fexcentefimo quadragefimo octauo conclufa, folidiffimum huius mutuae amicitiae tranquillitatisque publicae fundamentum factura fit; reflituetur illa in omnibus & fingulis fuo priftino vigori, manchique in pofterum farta tecta, tanquam fi hic eiusdem Pacis Infirumentum de verbo ad verbum infertum legerectur, nifi quatenus eidem hoc Tractatu expresse derogatum eft.

III. Cum vero vigore dichae Pacis Monaflerienfis Sacrae Regiae Maieflati Chriftianiffimae perpetuum Ius Praefidii in Fortalitio Philippiburgenfi cum iure protectionis acquifitum, & dictum Fortalitium armis Caefareis Caftrum & Oppidum Friburgenfe vero armis Gallicis hoc bello occupatum fit, de hisce locis inter Sacram Caefaream, & Regiam Chriftianiffimam Maieflates, conuenit modo fequenti.

IV. Sacra Regia Maichas Chriftianiffima, tam pro fe, quam pro Haeredibus, & Succefforibus fiuis renunciat, ceditque in perpetuum Sacrae Caelareae Maichati, eiusque Haeredibus & Succefforibus onne ius protectionis, perpetui Praefdii, & quidquid fibi virture Pacis Monafterienfis in Caftrum Philippiburgi competiit, nihil in dichum Caftrum & in Munimenta ei inucha vel cis & trans Rhenum extructa, iuris sut praetenfionis fibi fuisque Haeredibus & Succefforibus, Regnoue Galliae füb quocunque titulo vel praetextu relevans, non obfantibus quibuscunque Legibus, Conflitutionibus, Statutis, aut aliis in contrarum laiceintibus; vipote quibus omnibus & fingulis hoc Tractatu expresse derogatum fit.

V. Vicissim Sacra Caesarea Maiestas, tam pro se, quam Haeredibus, & Successoribus suis, totaque Domo Auffrisca renunciat, ceditque in perpetuum Sacrae Regiae Maiestati Christianissimae, eiusque Haeredibus, & Succefforibus, Castrum & Oppidum Friburgense (\*) cum tribus ad illud spectantibus Pagis, Lehn, Metzhausen, & Kirckzart, cum eorum Bannis prout ad communitatem dichi Oppidi Friburgenfis pertinent, vna cum omni proprietate, superioritate, Jure Patronatus, Supremo Dominio, aliisque generaliter, qui fibi in dictum Friburgum compenerunt, nihil fibi, Haeredibus, & Successoribus fuis, aut Sacro Imperio Iuris aut praetenfionis, fub quocunque titulo vel praetextu in iis referuans, non obstantibus quibuscunque Legibus, Constitutionibus, Statutis, aut aliis in contrarium facientibus, vtpote quibus omnibus & fingulis hoc Tractatu expresse derogatum sit; saluis tamen eiusdem Ciuitatis Priuilegiis & Immunitatibus antehac a Domo Auffriaca impetratis; referuatis etiam Episcopo & Ecclesiae Constantiensi Iure Dioecciano, reditibus, aliisque Iuribus.

VI. Pateat Sacrae Regiae Maieflati Chriftianissimae Brilaco Friburgum per Territorium Sacrae Caelarea Maesthatis & Imperii ordinaria via, vulgo Landfrass, liber ed innoxius transitus ad inducendos illuc milites, comeatum, & caetera ad Praesidium Friburgense necessaria, nibus & quoties opus suerit sine impedimento, aut obsculo cuiuscunque.

VII. Nec fas fit commeatum militarem ad Pracfidium burgenne necessarium in dicla via & transitu Brilaco burgum, vllis Exactionibus, Vectigalibus, Pedagiis, aut Iagiis siue nouis, siue antiquis, onerare & impedire. Plate et citam annonam ad victum tambraessidii, quam inhabitium necessarium, quae ex quocunque Brisgouiae loco burgum inferetur, vti hactenus, ita imposterum nalias autemmerces & res quascunque non grauioribus tigalibus aut impositionibus onerari, quam si in alia Cacsa-

) Sed redditum eft Friburgum in Ryfwicensi Pace Art, XIX- nec non Pace Badensi Art, V. Caesareae Maiestati subdita loca transferentur, aut ab ipfismet eiusdem Caesareae Maiestatis subditis soluerentur.

VIII. Commissarii ab vtraque parte nominandi, intra annum a ratihabita Pace, flatuant, quaenam debita legitime contracta dicto Friburgensi Oppido soluenda incumbunt.

IX. Curabit Sacra Regia Maiestas Christianissima bona fide, absque vlla mora & retardatione Sacrae Caesareae Maiestati restitui omnia, & singula literaria documenta, cuiuscumque illa generis fint, quae in Oppido & Castro, Cancellaria Regiminis & Camerae, aut in Aedibus & cuftodia Confiliariorum aliorumue Officialium, aut alibi tempore occupationis Friburgi reperta funt: Quod fi talia Documenta fint publica, quae dictum Oppidum Friburgum, eoque spectantes tres Pagos simul concernunt, de his inter praedictos Commissarios conueniet, quo in loco feruari debeant; ita tamen, vt exempla authentica, quotiescunque requisita fuerint, edantur.

X. Liberum fit non tantum Capitulo Bafilaeenfi, vti & omnibus, & fingulis Auftriaci Regiminis, & Vniuerfitatis Friburgensis Membris, verum etiam Ciuibus & Incolis cujuscunque conditionis fint, qui emigrare voluerint Friburgo domicilium alio quocunque libuerit, vna cum mobilibus bonis fine vllo impedimento, detractione, aut exactione intra annum a ratihabita Pace trasferre; immobilia vero aut vendere, aut retinere, & per se vel alium administrare. Eadem quoque facultas retinendi, & administrandi aut alienandi, omnibus aliis maneat, qui bona, reditus, vel iura in dicha Ciuitate Friburgenfi, fiue tribus pertinentibus Pagis habent.

XI. Confentit tamen Sacra Regia Maiestas Christianissima dictum Castrum & Oppidum Friburgense vna cum appertinentibus Pagis Sacrae Caefareae Maiestati restituere, si de acquiualente, ad satisfactionem dictae Regiae Maietlatis Christianissimae conueniri possit.

XII. Cum Dominus Dux Lotharingiae hoc in bello cum Sacra Caefarea Maiestate coniunctus sit, & praesenti

Tra-

Tractatu comprehendi voluerit, reflituetur pro fe, Haeredibus, & Successoribus suis, ni liberam & plenariam posefsionem eorum Statuum, locorum & bonorum, quo Patruus eius Dux Carolus anno millesimo sexentesimo feptuagesimo, cum a Christianismi Regis armis occupata fuerunt, possidebat; exceptis tamen mutationibus Articulis sequentibus, explanandis.

, XIII. Vrbs Nancei cum fuo Banno, vulgo Finages maneat in perpetuum Coronae Galliae vnita & incorporata; ita vt illanı Sacra Regia Maiestas Christianissima, eiusque Haeredes & Successores possideant cum omnibus superioritatis, fupremi Dominii & proprietatis Iuribus, eique fini dictus Dux Lotharingiae tam pro fe, quam pro fuis Haeredibus & Succefforibus renuntiat, cedit, & transfert in perpetuum in alte memoratum Regem Christianisfin um, eiusque Haeredes & Successores, omnia sine vlla retentione aut referuatione, Jura proprietatis, superioritatis, aut supremi Dominii, praerogatiuas omnes & praeeminentias, quae Domino Duci in praedictam Vrbem Nancei competierunt, aut competere debuerunt; non obstantibus vllis Legibus, Confuetudinibus, Statutis, Conflitutionibus, aut conuentionibus in contrarium fancitis, quibus vt & claufulis derogationum caffatoriis, per praefentem Traclatum derogatuni eft.

XIV. Et ve co liberior inter sipradicham Vrbem Nancei Ditionesque Coronae Galliae subditas sit communicatio, faciliorque militi Gallico transitus, per Commissarios, a Rege Christianistimo & praedicho Duce nominandos viae dimidiatam Lotharingae leucam in latum complectentes designabuntur; prima, quae Sancti Desiderii Fano, Nanceum, alia, quae Nanceo in Allàtiam; tertia, quae ab ipsamet Nancei Vrbe Veliunium in Comitatu Burgundiae; quarta demum, quae Nanceo ad Vrbem Metensem conducant; ita tamen, vi praedicharum viarum designatio non aliter fiat, quam in designatione viae anno millesimo sexcentesimo sexagesimo primo Regi Christiansismo a quondam Duce Carolo cessae, observatum fuit.

XV. Omnia generaliter, vti supra dictum est, designanda loca, Pagi, Villae, Terrae, vna cum dependentiis,

quae in his dimidiatae leucae latitudinis viis iacent, cum omnibus tam fuperioritatis & fupremi Dominii, quam proprietatis Iuribus, quibus ante hunc Traclatum praedicius Dux & eius Praedeceffores gauifi funt, ad Sacram Regiam Maielatem Chriftianifimam pertinebunt; ita tamen vt fi diclorum locorum banna, aut dependentiae vlatra hanc dimidiatae leucae latitudinem fe porrigant, quod trans illud fipatium linitersque a Commiffaris appointos excurret, prædicio Duci eiusque Haeredibus & Succefforibus, vt antea, cum onni fuperioritate, fupremo Dominio, & proprietate remanebit.

XVI. Vrbs & Praefectura Longuicenfis cum fuis pertrientiis & dependentiis, cum omni fuperioritate, fupremo Doninio & proprietate maneat in perpetuum penes
alte memoratum Dominum Regem Christianistimum, eiusque Haeredes & Succeffores; nihulque Iuris inposterum
in iis praetendere postit supradictus Dux, eiusque Haeredes & Succeffores; fed in praedictae Vrbis & Praefecturae permutationem Sacra Regia Maiellas Christianistima
aliam dicto Duci cedet, in vno ex tribus Episcopatibus,
eiusdem amplitudinis & valoris Praefecturam; de qua bona side inter eosdem Commissarios conueniet; eque siccessa & in dictum Ducem a Rege Christianistimo translata
tam ipse Dux quam ipsius Haeredes, & Successores fruentur in perpetuum, cum omnimodis superioritatis, supremi Dominii, & proprietatis iuribus

XVII. Vicifim etiam Sacra Regia Maichas Chriftianiffima pro fe, & Corona Galliae, cedit in compenfationem dictae Vrbis Nancei, transfertque in praedictum Ducem eiusque Haeredes & Succeffores, fuperioritatem, fupremum Iominium & proprietatem Vrbis Tullenlis, &
eiusdem Suburbiorum, tum omnibus aliis Iuribus, speciatim Patronatus, Praerogatuius & Praeceminentiis quae Coronae Galliae in dicta Vrbe Tullensi eiusque Suburbiis &
Banno, vulgo Finage, competebant aut competere debebant; ita, vt praenominatus Dux, eiusque Haeredes &
Successore, iis omnibus sine vlla retentione aut reservatione plenarie fruatur, non obstantibus quibuscunque Legibus, Consuetudinibus, Statutis, Constitutionibus, aut

Conuentionibus in contrarium fancitis, quibus, vt & claufulis derogationum cassatoriis, Rex Christianissimus expresse hoc praesenti Instrumento derogauit.

XVIII. Si tamen Bannum Vrbis Tullenfis minoris amplitudinis, aut valoris effet, quam Bannum Vrbis Nanceanae, illud Domino Duci compenfabitur, ita, vt vtriusque Vrbis Banna acqualis amplitudinis fint, & pretii.

XIX. Rex Chriftianiffinius renunciabir, vit & praefenti Trafatur renunciat in perpetuuni pro fe, Haeredibus & Succefforibus, ad manus lummi Pontificis Iuri nominandi, fiue prae entandi Epifocopun Tulleniem fibi a funnuo Pontifice Clemente IX. indulto; ita vi liberum fit praedicto Duci pro eo obtinendo ad Sedem Apoltolicam recurrere.

XX. Infuper conuentum fuit, vt memorato Domino Duci vllam mutationem prouifionibus Beneficiorum, quae a Sacra Regia Maicflate Chriftianifima ad diem vsque practentis Tractatus collata funt, inferre nullatenus fit; ilique qui iis prouifi funt, in tranquilla dictorum Beneficiorum poffefiione maneant; adeo vt memoratus Dux cos nullo modo turbare, aut impedire, neque poffefiione exuere queat.

XXI. Sancitum praeterea fuit, vt omnes Processus, Sententiae, atque Decreta lata per Concilium, Iudices, aut alios Regiae Maiestatis Christianissimae Officiales in controuersiis & actionibus ad finem perductis, tam inter Subditos dicti Ducatus Lotharingiae & Barri, quam alios, tempore quo mentionati Status fub Dominio ante memorati Domini Regis Christianissimi erant, locum habebunt, atque plenum integrumque fuum fortientur effectum, non fecus ac fi Rex Christianissimus Dominus & possessor mentionatarum Regionum mansisset, neque dictas Sententias & Decreta in dubium vocare, annullare, aut executionem illorum retardare, aut impedire integrum erit. Erit quidem Partibus licitum juxta ordinem & dispositionem Legum atque Constitutionum confugere ad reuisionem Actoram; interim tamen Sententiae suo in robore & vigore mancant.

XXII. Reflituentur statim Domino Duci Archiua & Documenta Literaria, quae in Gazophilacio Nanceano & Barrensi, atque in vtraque Camera Computorum, siue alibi locorum habebantur, & ablata sucrunt.

XXIII. Sacra Caefarea Maieftas confentit, vt Princeps Franciscus Egon Episcopus Argentinensis, eiusque frater Princeps Wilhelmus Egon Landgrauius in Furstenberg, cum corum ex Fratre Nepote Principe Antonio Egone Landgrauio in Fürstenberg, corumque Officialibus & Miniffris plene restituantur in eum statum, samam, dignitates, Iura, Vota, Seffiones, Beneficia, & Officia, Bona feudalia, fubfeudalia & allodialia vna cum fructibus fequestratis, & in omnia generaliter bona, quibus ante destitutionem, occasione huius belli factam, gauisi sunt, aut iure gaudere potuerunt; non obstantibus & cassatis quibuscunque in contrarium actis, Pactis, & Decretis. Praedictus etiam Princeps Wilhelmus Egon statim a Pace vtringue ratihabita in integram libertatem restituetur. Quicquid autem a Capitulo Argentinensi, aliisque qui Beneficia & Bona ad praedictos Episcopum & Principes spectantia administrarunt, & ab iisdeni nominatis Officialibus contra illos diclum, factum, aut scriptum est, perpetuae obliuioni mandetur, nec liceat eos desuper vlla ratione compellare, aut iis molestiam quocunque sub praetextu afferre.

XXIV. Reflituantur omnes vtriusque Partis Vaſalli, & Subditi Eccleſiaftici, & Seculares, Honoribus, Dignitatibus, & Beneſciis, quibus ante bellum exortum gaudebant, vti & in vniuerſa bona, mobilia & immobilia, reditus mobiles, & qui redimi poſfunt; occaſione Belli conſſcata & occupata, vna cum Iuribus, Actionibus, & Succeſſionibus, quae ipſs durante etiam Bello cueneriur; ita amen, vt nihil ratione ſruchum & redituum poſt conſscationem & occupationem perceptorum ex bonis mobilibus, reditibus, & Beneſſciis ad diem vsque ratihabitae Pacis peti poſſtr, ſſmiliter neque debita, effecta, merces, & mobilia ante memoratum diem Fiſco addicſta; adeo vt neque Creditores priuatorum debitorum, nec depoſſtarii talium eſſcoroun & Mercium, ocrumque Haereſces, aut cauſam ab iis habentes, ea perſequi, aut reſſtitutionem, feu fatisfactionem praetendere vnquam queant quae reflitutiones iuxta praedictam formam, etiam vsque ad eos extendentur qui partes contrarias fecuti fuerint, atque proinde per hunc Tractatum in gratiam sui Principis redibunt, vti & in sua bona qualia tempore conclusionis & fubicriptionis huius Tractatus fuerint. Haecque ita executioni mandentur, non obstantibus vllis Donationibus, Concessionibus, Declarationibus, Confiscationibus, Commiffis, Sententiis interlocutoriis, aut definitiuis, & ex contumacia Partibus absentibus & non auditis, latis: quae Sententiae, & res iudicatae nullae erunt, & perinde habebuntur, ac si iudicatae aut pronuntiatae non essent, plena libertate & integra manente dichis Partibus in Patriam redeundi, ex qua antea excesserunt, vtque vel ipsi dictis bonis mobilibus, Censibus, & reditibus frui, aut alibi vbicunque ipfis vifum fuerit domicilium figere poffint, prout elegerint, omni violentia penitus excluia; fi vero alibi morari voluerint, ipsis fas sit per Procuratores non suspectos bona & reditus administrare, iisque frui, exceptis tamen Beneficiis refidentiam requirentibus, quae personaliter administrari & obiri debebunt.

XXV. Ea de quibus inter Sacram Caefaream Maiefatem & Imperium, & Regem Regnunque Sueciae tam pro fe, quam pro Duce Gottorpienti hodie conuenit, hoe Tractatu comprehensa intelligantur, ita, vt tam praesena, quam praedictus Tractatus Caefareo-Suecicus vnus idemque censeatur, & eiusdem virtutis & valoris sit, ac si huie Infrumento de verbo ad verbum infertus esset.

XXVI. Et cum publicae tranquillitatis interfit Belagique & Regno Succiae, cum Rege Daniae, Electore Brandenburgico, Epifcopo Monaftericufi, & Principibus Domus Luneburgicae, Epifcopo Monaftericufi, & Principibus Zellenfi & Guellerhitano adhuc intercedit, quantocius etiam componi Sacra Caclarea Maiellas uno minus apud praedictos Principes, quam Sacra Regia Maiellas Chrithanifima apud Regem Succiae officia fua efficacifime interponet, vt Pax inter praememoratas Potentias quamprimum etiam coalefcat eique fini caedem ia Arminati

stitium Paci conciliandae accommodatum statim consentiant. Quod si vero praeter expectationem officia haec optatum finem non affequantur, Caelarea Maiestas & Electores Principes & Status Imperii hac Pace comprehensi promittunt, se elapso Armistitii tempore praedictos Galliae Sueciaeque Hoffes nullo modo & fub quocunque praetextu directe vel indirecte iuuaturos, aut vllum in hoc Bello gerendo Galliae, Sueciaeque impedimentum allaturos, nec paffuros, vt praedictorum Galliae, Sueciaeque Hostium Copiae Hiberna, vel Statiua extra ipsorum Territoria in Imperio capiant. Manebit etiam liberum Sacrae Regiae Maiestati Christianissimae ad praedi-Aum solummodo finem in sequentibus in Imperio locis tenere Praefidium; Dominis tamen locorum, eorumque Subditis innoxium, & fumptibus Regis Christianissimi fustentandum, scilicet in Oppidis & Vrbibus, Chastelet, Hug, Veruiers, Aquisgrano, Duren, Linnick, Nuys, & Zons; In quibus noua munimenta exftrui non poterunt, nili in quantum dictorum Praesidiorum securitati necessaria erunt, & iustam suspicionis causam praebere non possint; Nec fas erit Regi Christianissimo ea loca ratione expensarum inibi factarum, aut sub quocunque alio praetextu retinere ; Sed ea euacuabit & restituet iis a quibus occupauit, statim atque Pax inter praedictas Partes quoad Prouincias in Imperio fitas concluía & ratihabita fuerit, aut ad eam restabiliendam aptiora communi confensu inuenta fuerint media. Et vicissim Sacra Regia Maiestas Christianissima promittit, se praesentes Caefaris aut Imperii Hostes nullo modo sub quocunque praetextu, directe vel indirecte iuuaturam. Sit etiam liberum Caefari & Imperio coniungere cum Rege Christianisfimo officia, confilia, & operam, vt Bellum istud communi etiam confensu quantocius sopiatur.

XXVII. luxts Pacem Monasteriensem Articulo secundo in omnibus confirmatam reciproce restituantur & refituenda loca euacuentur bona fide , in quem sinem Commissiri codem tempore, quo Tractatus hic vrinque ratishabeitur, nomientur , v praedicha euacuatio & restitutio intra spatium mensis a ratinabita Pace absque

viteriori dilatione absoluatur, iis locis hic interim non comprehensis, de quibus praecedenti Articulo ad tempus aliter dispositum est.

XXVIII. Cum ab antiquo controuerfia fit de Caftro Ducatu Bullionenfi inter Epifeopum & Principem Leodienfem & Duces eius nominis, conuentum eff, vt Duce Bullionenfi in ea, in qua munc eff, poffeffione maneur et, controuerfia illa amicabili via vel per Arbitros a Partibus intra trimeffre a ratihabita Pace nominandos terminetur, via făcfi pentius exclufa.

XXIX. Simul atque Inftrumentum Pacis huius a Domix Legatis Extraordinariis & Plenipotentariis fubferiptum & fignatum fuerit, ceffet omnis Hoftilitas: Si quid autem post quatuordecim dies a subscripta Pace attentatum aut via tacti mutatum fuerit, id quamprimum reparari, & in prissionum statum restituti debeat.

XXX. Contributionum vero exactio ab vna vel alera parte iis prouinciis ditionibus & locis impolitarum, quae dictis contributionibus ante fubicriptionem huius tractatus fe lubmiferunt, continuabitur vsque ad praecietis tractatus ratificationem; & quod tum temporis refiduum debebitur, intra quatuor menfium spatium a dicta ratihabitione pendetur: Ita tanten, vt earum solutio post commutatas reciprocas ratificationes via facti ab iis communitatibus exigi non possit, quae per idoneos sideiussores cauebunt se debitam quantitarem in ea vrbe de qua conueniet, numeraturos.

XXXI. Licet fatis declaratum fit articulo fecundo huius tractatus, Inftrumentum Pacis Monafterienfis in omnibus & fingulis confirmari, expreffe tamen placuit, vt omnia quae in cauffa Montisferrati dicto Inftrumento Pacis Monafterienfis cauta funt, & deinceps fium obtineant robur & vigorem, inter quae & ea specialiter firma manebunt, quae pro Domino Duce Sabaudiae itidem prouisa reperiuntur.

XXXII. Et cum lua Caelarea Maiellas & fua Regia Maiellas Chriftianiffima officia & fludia fereniffimi Magnae Britanniae Regis, quae conciliandae Paci vniuerfali & tranquillitati publicae indefinenter impendit, grato animo agnofeant, vtrinque placuit eum vna eum Regnis fuis praetenti hoc Tractatu omni meliori modo nominatim comprehendi.

XXXIII. Comprehendantur etiam hac Pace illi, qui ante permutationem Ratificationis, vel intra fex menfes postea ab vna, vel altera parte, ex communi consensu nominabuntur.

XXXIV. Imperator & Rex Christianissimus consentium, vt omnes Reges, Principes, & Respublicae super executione & observantia tam omnum, quam singulorum, quae praelenti Traclatu continentur, alte memoratae Sacrae Caelareae Maiestati & Sacrae Maiestati Christianissimae Guarantiam praestent.

XXXV. Pacem hoc modo conclusam promittunt vriusque Partis legati Extraordinarii & Plenipotentiarii respectiue ab Imperatore & Imperatore & Rege Christianissimo ad formam hic mutuo placitam ratihabitum iri, seque infalibiliter praetituros, vi folennia Ratihabitionum Instrumenta intra spatium octo septimanarum a die subscriptionis computandum, aut citius, si fieri poterit, hic reciproce, riteque commutenture.

XXXVI. Et cum facra Caefarea Maiestas ab Electoribus, Principibus, & Statibus Imperii vigore conclusi - die trigefima prima Maii anno millefimo fexcentefimo feptuagefimo septimo, Legatis Gallicis sub sigillis Cancellariae Moguntinae extraditi decenter requisita fuerit, vt dictorum Electorum, Principum, & Statuum Imperii interesse per suam Legationem Caesaream in Congressu agi curaret, tam Caesarei, quam Regii Legati nominibus supra diclis praesens Pacis Instrumentum in omnium & fingulorum eo contentorum fidem maiusque robur subscriptionibus, Sigillisque propriis munierunt, & competentes Ratificationes formula conuenta termino supra constituto, sese extradituros polliciti sunt, nec vlla a Directorio Imperii Romani contra subscriptionem huius Tractatus recipiatur, aut valeat vel protestatio vel contradictio. Acta Acta funt Nouiomagi die quinta Februarii anno Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo nono. (\*)

Ioannes Episcopus & Le Marechal d'Estrades. Princeps Gurcenfis. Franciscus Vlric, C. Khinsky.

T. A. Henrieus Stratman.

Colbert.

### 

#### II.

### PAX NOVIOMAGENSIS CAESAREO SVECICA. (\*\*)

In nomine sanctissimae & individuae Trinitatis.

Notum fit omnibus & fingulis, quorum interest, aut quomodolibet interesse potest; postquam ab initio huius belli aliquot abhine annis mott, inter Sereniffimum & Potentiffimum Principem ac Dominum , Dominum Leopoldum, Electum Romanorum Imperatorem, femper Augustum, Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclauoniae Regem, Archi-Ducem Austriae, Ducem Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae, Marchionem Moraulae, Ducem Luxemburgiae, superioris & inferioris Silesiae, Würtembergae & Teckae, Principent Suculae, Comitem Habsburgi, Tyrolis, Ferretae, Kyburgi, & Goritiae, Marchionem Sacri Romani Imperii, Burgouiae, ac iu-perioris & inferioris Lufatiae, Dominum Marchiae Sclauonicae, Portus Naonis, & Salinarum, &c. ex vna, & Serenifimum ac Potentifimum Principem ac Dominum, Dominum Carolum, Suecorum, Gothorum, Vandalorumque Regem, Magnum Principem Finlandiae, Ducem

<sup>(\*)</sup> Plenipotentias & ratificationes , non adferipfimut , breuitatie

<sup>( \*\* )</sup> Vid. After & Memoires des negociations de la Paix de Nimegue Tom. III. pag. 446, fequ, edit. Amttelodemi 1680.

Scaniae, Effhoniae, Liuoniae, Carcliae, Bremae, Verdae, Stettini; Pommeraniae, Cassubiae & Wandaliae, Principem Rugiae, Dominum Ingriae & Wismariae; nec non Contitem Palatinum Rheni, Bauarine, fuliaci, Cli-uiae & Montium Ducem, ex altera parte, Sacra Caefarea Maiestas, & Sacra Regia Maiestas Succiae, nihil prius magisque in votis habuiflent ; quam per restitutionem Pacis nunquam internumpendae, tot Prouinciarum desolationem & effusionem fanguinis fiftere; tandem Diuina bonitate factum effe, vt annitente Sereniffimo & Potentiffimo Principe ac Domino, Domino Carolo II. Magnae Britanniae Rege, qui difficillimis hisce Christiani Orbis temporibus, Mediator vniuetfini receptus, cum immortali fua gloria, indefesso studio, pro tranquillitate publi-ca, & Pace Generali, Consilia & Officia sua impendit, Sacra Caefarea Maiellas, & Sacra Regia Maieftas Succiae confenierint, vt congressus ad tractandam Pacem hic Neomagi Geldrorum inflitueretur; comparentes igitur dicto loco vtrinque legitime constituti Legati Extraordinarii & Plenipotentiarii, a parte quidem Imperatoris, Reuerendiffimus , Illustriffimi , & Excellentiffimi Domini , Dominus Ioannes, Epilcopus Gurcenfis, Sacri Romani Imperii Princeps, atque Sacrae Caelareae Maiestatis Confiliarius; nec non Dominus Franciscus Vdalricus, Sacri Romani Imperii Comes Khinsky, a Chinitz & Tettau, Dominus in Klumez, Sacrae Caefareae Maieflatis Confiliarius Intimus, Camerarius, Regius locum tenens, Prouincialis Curiae Regiae Affeffor., Appellationum Praefes, Aulaeque Regiae in Regno Bohemiae Praefectus; & Dominus Theodorus Althetus Henricus a Stratinan , Sacrae Caefareae Maieflatis Contiliarius Imperii Aulicus; a parte vero Regis Suecise, Illustrissimi & Excellentissimi Domini . Dominus Benedictus Oxenstierna, Comes in Korfhalm & Wafa, liber Baro in Mohrby, & Lindholm, Dominus in Kapuria & Kattila, Sacrae Regiae Maieffatis Regnique Succiae Senator, acPraeles in fummo, quod Wilmariae est, Tribunali, & supremus Legiter Ingriae & Kexholmiae; & Dominus Ioannes Paulin Oliuenerans. Dominus in Vlffholl, "& Hoffmanstort , Sacrae Regiae Maieflatis Succicae Confiliarius Cancellariae, Secretarius Status, & Index Ordinarius Territorii Widboenfis; polt inuocatum Diuini Numinis auxilium, mutuasque Plenipotentiarum tabulas, (quarum apographa fib, finem huius infirumenti verbotenus inferta funt.) rice commutatas, interuentu, & opera Illuthrifinorum & Excellentifilimorum Dominorum, Domini Laurentii Hyde, Armigeri; Domini Guilelhui Temple, Baronetti, & Domini Leolini Ienkias, Equitis Aurati, Legatorum Extraordinariorum & Plenipotentiariorum Sacrae Regiae Maier Albertanticae, qui munere Mediatorio pro concilianda tranquillitate publica ab anno millelimo fexcentefimo Repuagefimo quinto hue vague, procul a partium fudio, ledulo, prudenteque perfuncti funt, ad diuini Numinis gloriam, & Chrittianae Reipublicae falutem, in mutuas pacis & amicitiae leges, conuenerint tenore fequenti.

- I. Sit Pax Christiana, inuiolabilis ac perpetua, veraque & fincera amicitia inter Sacram Caelaream Maiestatem . Romanum Imperium , eorumque omnes & singulos Foederatos hac Pace comprehenios, & fingulorum Haeredes & Successores, ab vna; atque sacram regiam maiestatem regnumque Sueciae & eiusdeni foederatos, hac pace comprehensos, atque singulorum hacredes ac fuccessores ab altera parte, ideoque tlatim cesseut omues cuiuscunque generis hostilitatum actus per omuia & quacuis vtriusque partis Regna, Status, Ditiones, ac Prouincias vbicunque fitas, interque omnes & fingulos corundem tubditos & incolas, cuiuscunque fuerint conditionis, ita vt altera pars alteri nihil posthac inimicitiae aut danni, clam aut palam, directe vel indirecte, per suos vel per alios inferri faciat, sed potius vtraque pars alterius vtilitatem, honorem ac commodum promoueat, atque fic vtrinque fida vicinitas, atque reciproca Studiorum & Officiorum, pacis & amicitiae necessitudo restituta maneat & perennet.
- II. Et quo accuratius huic rei caueatur, placita eft virinque perpetta oblitio, & annefita omitium corum, quae a primordio horum motuum, quocunque loco modoue ab vita vel altera parte, vitro citroque, inimice aut hofuliter facta funt, pra ve nec corum, nec vi-

lius alterius rei causa vel praetextu, alter alteri, quidquam hostilitatis, molestiae, vel impedimenti, quoad personas, res, iura, vel securitatem, per se, vel per alios , clain , aut palam , directe vel indirecte , specie iuris, vel via facti, in Imperio, aut vipiam extra illud, ( non obstantibus vllis prioribus pactis in contrarium faeientibus,) inferat, vel inferri faciat, vel patiatur, sed omnes & fingulae hinc inde, tam ante bellum quam in bello, verbis, scriptis, aut factis illatae iniuriae, violentiae, hostilitates, praeiudicia, danna, expensae, absque omni personarum rerumue respectu, ita penitus abolitae fint, vt quicquid eo nomine vna pars aduerius alteram practendere possit, perpetua sit obbiuione sepultum. Gaudeantque pariter hac eadem amnestia, eiusque beneficio & effechu, omnes & finguli vtriusque partis Vafalli ac fubditi, ita, vt nemini noxae damnoue fit aut praeiudicio, has vel illas partes fecutum este, quo minus priftino, in quo ante bellum immediate fuit, statui, quoad honores & bona, plene restituatur.

III. Iuxta hoc vniuerfalis ac illimitatae amnefiae tundamentum, & ve praefentis Pacis ac amicitiae eo certior Regula inter Partes pacifeentes confituatur, mutuó confeniu conuentum eft, ve Pax Weftphalica, Osnabruggis die XXIV. Octob. Anno M DC XLVIII. fancta, fit firma bafis, ac omnimoda norma huius Pacificationis, ita ve priftino fuo vigori reflituta impoferum larta tecta fit, mancaque, aeque ac ante hos praefentis belli motus, pragmatica Imperii Sanctio & lex fundamentalis, qua iterum partes pacificentes mutuo obligatae & obfirichae fin inuicem; non obflantibus fed annullatis quibuscunque actis, decretis, mandatis vel mutationibus per hos belli motus in contrarium factis.

IV. In maius autem amicitiae & arclioris coniunctionis robur, neuter pacificentium vlla Foedera huic Paci contraria habeat, neque posthac vlli Tractatui vel negociationi in alterius damnum vel praciudicium tendenti confentum fuum det, fed poitus talibus aduerfetur, neque hofibus alterius, fiue his, qui praefenti tempore hostes funt, siue iis, qui posthac existere poterunt, vllum omnino auxilium , milite , armis , munitionibus , nauibus , nauits ; vllisue rebus bellicis , pecuniaue ad belli lubfidia , fiue directe fiue indirecte , fiue publico fiue priuato nomine , praeflet , nec cosdem vllis flatiuis vel hybernis in Imperii vel Regni Sueciae ditionibus iuuet autijuuari faciat , faluo Guarantiae Articulo infra deferipto

V. Cum tranquillitatis publicae interfit, bellum quod Sacrae Maicifati Regnoque Succiae ciusdeuqut Foderatis 'cum Rege Daniae', Domino Electore Brandenburgico, Epificopo Monafterienfi, '& Ducibus Brunswigo-Luneburgicis', Osnabrugenfi, 'Zellenfi, & Guelpherbytano adhue intercedit, quantocyus etiani componi, Sacra Caefarea Maicifas & Imperiuni tam per fe, quam inica officia fina ad Pacem conciliandam', efficacifilme interponent, falua femper inter Caefarem, & Imperium, atque Regem Regumque Succiae de hofibus mutuo non inuandis anteriori Articulo fancita reciproca obligatione. Quandiu autem Pax inter praediclas Partes, non coalucrir, nullum omnino affereur, Sacrae Regiae Maieflati Succiae in bello contra prae diclos fuos holtes gerendo obligatulum vel impedimentum; Race vero facta, ca hoc Tracfatu ita comprehenfa intelligatur, quais hic fecefice inferta effet.

VI. Redeant varinque libera negotiandi Commercia terra marique, fiunque, & maneant Iubditis Sacrae-Caetareae Maicflatis & Imperii, inprimis Ciuitatibus Hanfentieis, in Regon, Prounciis, Ditionibus & Porruba Succiae, & vicifim fubditis Succiae in Imperio, eadem libertas, Immunicas, Iura, Priuliegia, & Emoiumenta, quibus ante hos belli motus mutuo gauifi, futu-

VII. Sacra Caefàrea Maieflas pro munere Caefareo, Domino Christiano Alberto Slesuici & Holfatiae Duc Gottorpiensi, non minus quam reliquis Imperii Statibus, iuxta Leges, Constitutionesque Imperii, protectionem tuam imperitetur, ve deden Ditiones in Imperio state & competentia iura larta tecta sint, interponetque Officia, vt reliquae etiam controuersiae inter Regem Daniae & prae dictum Ducem componantur.

3 .

VIII. Im-

VIII. Imperator, & Rex Sueciae confentiunt, vi Rex Magnae Britanniae, tanquam Mediator, vi & omnes Reges, Principes, & Respublicae, Juper Executione & obieruantia, tam omnium, quam fingulorum, quae pracfenti Trachatu continentur, alte memoratis Sacrae Caefareae Maieflati, & Sacrae Regiae Maieflati Sueciae, Guarantiam praeflent.

IX. Et cum Sacra Caésarea Maiestas, & Sacra Regia Maiestas Sueciae, Officia & Studia Serconssimi Magnas Britanniae Regis, quae conciliandae Paci vniueriali & tranquillitati publicae indefinenter impendit, grato animo agnoscant, vtrinque placuit, cum cum regnis suis praesente hoc Tractatu omni meliori modo nominatum comprehendi.

X. Comprehendantur praeterea hac Pace illi, qui ante permutationem Ratificationis, vel intra fex menfes poflea ab vna vel altera parte, de communi confentu nominabuntur. Ea quoque de quibus inter Sacram Cafaream Maichatem se Imperium, & Regem Christianiffimum conuenit, hoc Trachatu comprehenía intelligantur, eodem plane loco habenda, ac si huic verbotenus inferta effent.

XI. Pacem hoc modo conclusam promittunt Legati Extraordinarii, & Plenipotentiarii (upra dicti, ab Imperatore & Imperio ex vna; & Rege Sueciae ex altera Partibus; ad formam hic mutuo placitam ratihabitum iri, [cque infallibiliter praefituros, vt folemia ratihabitionum Infirumenta intra spatium octo Septimanarum, a Dic subletiptionis computandum, aut cinius, fi fieri possit, hic reciproce riteque commutentur.

XII. Et cum Sacra Cacíarea Maiestas ab Electroibus Principibus, & Statibus Imperii vigore conclus die XXXI. Maii, Anni M DC LXXVII. Legaris Sueccies fibs figillo Cancellariae Moguntinae extraditi decenter requista suerie, y e dictorum Electrorum, Principum, & Statuum Imperii Interesse, per suam Caesaream Legationem in hoc congresse quarret, tam Caesaream Legationem in hoc congresse quarret, tam Caesaream Legationem in hoc grant prominibus supra dictis praesens Pacis Instrumentum

in omnium & fingulorum eo coñtentorum fidem maiusque robur, fublicriptionibus figillisque propriis aumicrumt, & compétentes Ratificationes formula conuenta y actroino fupra conflictiol, felé extradituros polliciti funt, nœlla a directorio Sacri Imperii Romani contra fublicriptionem huius Tractatus recipiatur y aut valeat, vel protefatio, vel contradictio. Acta hase funt Nontomagi diquinta Februarii y Anno Domini millelimo diexcentelimo feptuagefimo unno (\*\*) di actro di incumo ) poinces!

## 

## INSTRVMENTVM PACIS RYSWICEN-SIS, DIE XXX OCTOBR. A. 1997.

THE PAR CONFECTAET (\*\*) THE ALTERNATION

In nomine Sacro Santae Trinitatis Amen.

Notum fit omnibus & fingulis, quorum littereft? Cum ab diquot iam annis ferale bellum etilim pulita finguinis Christiani effusione & plurimarum protinticiarum delio-

(\*) Der Rurds halber find die Bafficationes und, Bollmachten weggelaffen, man finder fie aber in den geligige betweiter des bezoriations de la Paix de Rimegus Tom, 1. pap. 272. u. pog 282. fertier Tom. III. pag. 456. feege.

(\*) Des dem Abrust dieses Ariebent Infruments, habe ich vornethinds die erste Partier Peraisagaet, vom Indri isog, in a jund Steinbed er gefergt, migleichen beitrigigt, reiche Tom. IV. pags, et; der Albes & Memoires des negoriations de la Pair de Ryswick, bletopy, in dem Ogang an das Eicht gereten; ju leichn stift, Juniores sind baber, Alhaby. FRI ISCHII admotationes ad Pacem Nouionagenten, de ja grandfurt 1697, dertaus gedemmen, und ADAMI CORTREIL Pacificatio Roulomagente, ausgenomen, de partier des grandfurt 1697, dertaus gedemmen, und ADAMI CORTREIL Pacificatio Roulomagente, ausgenomen, und ADAMI CORTREIL Pacification foundation in Branden. Undergrand 1998, des partiers des partie

desolatione, gestum esset inter Serenissimum & Potentiffimum Principem & Dominum, Dominum Leopoldum, electum Romanorum Imperatorem femper Augustum, Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae. Sclauoniae Regem, Archi-Ducem Auftriae, Ducem Burgundiae, Brabantiae, Styriae, Carinthiae, Carniolae, Marchionem Morauiae, Ducem Luxemburgiae, superioris & inferioris Silesiae, Würtembergae & Teckae, Principem Sueuiae, Comitem Habsburgi, Tyrolis, Kyburgi & Goritiae, Marchionem Sacri Romani Imperii, Burgouiae, ac fuperioris & inferioris Lufatiae, Dominum Marchiae Sclauonicae, Portus Naonis & Salinarum, &c. Sacrumque Romanum Imperium ab vna; & Serenissimum atque Potentissimum Principem & Dominum, Dominum LVDOVICVM XIV. Franciae & Nauarrae RegemChristianissimum, ab altera parte: Sua Sacra Caefarea Maiestas vero, & Sua Sacra Regia Maiestas Christianissima, ad finienda quantocyus hacc mala, in perniciem rei Christianae indies augescentia, animum ferio aduertiffent, factum diuina bonitate effe, vt annitente Serenissimo & Potentissimo Principe & Domino, Domino CAROLO XI. Suecorum, Gothorum, Vandalorumque Rege, Magno Principe Finlandiae, Duce Scaniae, Esthoniae, Liuoniae, Careliae, Bremae, Verdae, Stettini, Pomeraniae, Callubiae, & Vandaliae, Principe Rugiae, Domino Ingriae, & Wilmariae, nec non Comite Palatino Rheni, Baugriae, Iuliaci, Cliuige & Montium Duce, &c. inclytae memoriae, qui mox ab exortorum motuum initio Pacem inter Christianos Principes sollicite suadere non destitit, atque dein Mediator vniuerlim receptus, illam quam primum conciliare ad mortem víque gloriofe allaborauit, folennes ea de causa Tractatus in Palatio Ryswicensi in Hollandia instituti; post cius autem e viuis decessum, pari fludio succedentis in paternas pro tranquillitate publica curas Sereniffimi & Potentiffimi Principis & Domini, Domini Caroli XII. Suecorum, Gothorum, Vandalorumque Regis, Magni Principis Finlandiae, Ducis Scaniae, Esthoniac, Liuoniae, Careliae, Bremae, Verdae, Stettini, Pomeraniae, Cassubiae, & Vandaliae, Principis Rugiae, Domini Ingriae & Wilinariae, nec non Comitis Palatini Rheni, Bauariae, Iuliae, Cliuiae & Montium

Du-

Ducis, &c. ad finem perducti fuerunt Comparentes quippe' dicto loco verinque legitime constituti Legati Extraordinarii & Plenipotentiarii, nomine quidem Sacrae Caefareae Maiestatis, Illustrulimi & Excellentissimi Domini. Dominus Dominicus Andreas S. Romani Imperii Comes a Kaunitz, Haereditarius Dominus in Aufferliz, Hungariichbrod, Mahrischbruch, & Maioris Orzean, Eques Aurei Velleris, Sacrae Caesareae Maiestatis Consiliarius Status intimus, Camerarius, & Sacri Imperii Procancellarius; Dominus Henricus Ioannes, Sacri Romani Imperii Comes a Stratman & Beurbach, Dominus in Orth, Schmiding, Spatenbrun & Carlsberg, S. Caefareae Maiestatis confiliarius Imperialis Aulicus, & Camerarius; & Dominus Ioannes Fridericus, Liber & Nobilis Baro a Seilern, Sacrae Caelareae Maiestatis Confiliarius Imperialis Aulicus, & in Imperii Comitiis Con-Commissarius Plenipotentiarius: Nomine vero S. Regiae Mai, Christianissimae, Illustrissimi & Excellentissimi Domini, Dominus Nicolaus Augustus de Harlay, Eques, Do-minus de Bonneuille, Comes de Celys, Regiae Suae Maieflatis Confiliarius in Confilio Status ordinarius; Dominus Ludouicus Verius, Eques, Confiliarius Regis ordinarius in Confilio Status, Comes de Crecy, Marchio de Freon, Baro de Couusy, Dominus in Boullay, Duarum Ecclefiarum, in Fortille & in aliis locis: Et Do-minus Francifcus de Callieres, Eques, Dominus de Cal-lieres, Rupichelle & Gigni; Interuentu & opera Illuftriffimorum & Excellentiffimorum Dominorum. Domini Caroli Bonde, Comitis in Biornoo, Domini in Hesleby, Tyreho, Toftaholm, Graffsteen, Gustafsberg, & Reziza, Sacrae Regiae Maiestatis Sueciae Senatoris, & Supremi Dicasterii Dorpatensis in Liuonia Praesidis; & Domini Nicolai, Liberi Baronis de Lilienroth, Sacrae Regiae Maiestatis Sueciae Secretarii Status, atque ad Celfos & Praepotentes Dominos Ordines Generales Foederati Belgii Legati Extraordinarii, amborum ad Pacem vniuerfalem restabiliendam Legatorum Extraordinariorum & Plenipotentiariorum, qui munere Mediatorio integre, ledulo & prudenter perfuncti funt, praesentibus, suffragantibus & consentientibus S. Romani Imperii Electorum, A B TO B C THE TABLE

Principium & Statuum Deputatorum Plenipotentariis, pod fiuocatam aeterni Numinis opem, & commutatas rite Mandarorum formulas, ad Diulni nominis gloriam & Chriftianas Relpublicae falutem, in mutuas Pacis & Concofdiae leges conuencrum tenore fequentia.

1. Pax fit Christiana, vniuerlalis & perpetua, veraque, amicità, inter Sacram Caclarcam Maicflatem e-iusque Successores, totum S. Romanum Imperium, Regnaque & Ditiones haereditarias, Clientes & Subditos, ab via: E Sacram Regiam Maicflatem Christianissimam eiusque Successores, Clientes & Subditos ab alteri parte: Eaque ita fineere seruetur & coletur, ut neutra parsini alterius perniciem ved detrimentum sub quolibet colore quidquam moliatur, aut molicitibus, seu quodus damnum intere voltentibus, yslum auxilium, quocunque inomine veniat, praestatic, alteriuste Subditos rebelles seu refradarios recipere, protegere aut nuare quantis ratione possiti aut debeat; sed positis virique pars alterius vnilitatem, honorem ae commodum serio promoueat; non ebstantibus, sed amullatis ortinibus in contrarium sacientibus promissionibus su contrarium facientibus promissionibus su recontrarium facientibus promissionis su recontrarium facientibus su recontrarium fa

II. Sit perpetua vtringue Amnestia & obliuio omnium corum, quae quocunque loco modoue, vitro citroque hostiliter facta funt, ita vt nec eorum, nec vllius alterius rei caufa vel practextu, alter (\*) alteri quidquam inimicitiae aut moleftiae, directe vel indirecte, specie iuris aut via facti, vipiam inferat, aut inferri patiatur, fed omnes & fingulae hine inde verbis, feriptis, aut factis illatae iniuriae & violentiae, absque omni personarum rerumue respectu, ita penitus abolitac fint, ve quidquid eo nomine alter aduerfus alterum praetendere poffit, perpetua fit obliuione sepultum. Gaudeant ctiam hac amnestia ciusque beneficio & effectu, omnes & finguli viriusque partis Valalli ac Subditi, ità vi nemini co-rum noxae aut praeiudicio fit, has vel illas partes iccutum effe, quo minus pristino, in quo ante bellum immediate fuit, flatui, quoad honores & bona plene reftitua-

<sup>(\*)</sup> Vox aler omilla eft in edit. Hagae comitum 1699. excula.

tuatur, feruatis tamen iis, quae ratione beneficiorum Ecclefiafticorum, mobilium & fructuum, Articulis fequentibus speciatim definita sunt.

III. Pacis huius bofts & fundamentum, fit pax Welfphalica & Neomagenfiss-caeque flatim a communatis ratificationum formulis in facris & profants plene executioni mandentur, & poffhac farrae techse conferentum, nfit quatenus nune allete expreffe conuentum fuerit.

TV. Restituentur in primis Sacrae Cacsareae Maicsarti & Impertio eiusque Statibus & Membris, a Sacra Regia Maicsare Christianisma, quaeuis tant distratio bello & via facti, quam Vnionum seu Remionum nouine occupata loca & iura, quae extra Alfatiam lita, aur indice Remionum a Legatione Gallica exhibito expressa funt, cassaris, quae ca de causa a Cameris Metenti. & Velontina, ve & Consilio Brisacensi edita sunt, Decretis, Arrettis & Declarationibus, omniaque in eum statum reponentur, quo ante illas occupationes, Vniones seu Reuniones fuerunt, nullo deinceps tempore amplius turbanda seu inquietanda; Religione tamen Catholica Romanani locis se restitutis; in statu, quo nunc est, remanente. (\*)

V. Et quamuis ex generalibus hifee regulis ficile diudicari queat, qui & quatenus reflituendi fint, nihilominus ad aliquorum inflantiam, accedentibus peculiaribus rationibus, de quibusdam çaulis fpecialem mentionem feri placuit; ita tanen, vt exprefie non nominati pro omifiis non habeantur, fed pari omaino cum nominatis loco fint, & codem iure fruantur.

VĮ.

(\*) De hac classicula vid. ADAMI CORTREII obferusta historico, politico-luridica ad articulum IV. Pacificationis Rywicensia, edit. Magdeburgi 170s, Praceipue vero illustria IO. I AC., MO SERI vutilgandagu Bericht vun der fo beröhme alsi fanden elapfula art. IV. Pere, Rywu. edit. Francoliuri 173a. Add. FABRI Sanas, Canazday Tom. III. p. 717. & Tom. IV. C. 10, & pallini, porro CHRIST. GOTTER. HOFFMANNI gröndliche verflellung der kelegium Befaturendi capi. II. II. 2016 & ELECT. IVR PWBL. Tom. II. pag. 477. LUNIGS Reicht-dreibt Part, Gener. Tom. I. pag. 109. d. 103.

um VI. Nominatim refituendus Dominus Elector Treuirenlis, & Epifcopus Spirenlis in Vrbem Treuirenlem, in tlatu, quo nunc eft, abique viteriore demolitione, yllaue aedificiorum publicorum aut priuatorum deterioratione, cum tormentis bellicis, quae ibidem tempore pofiremae occupationis reperta fuerunt. Omnia quoque de occupationibus, Vnionibus, & Reunionibus, iam praecedenti Articulo quarto datuta, in commodum Ecclefarum Treuirenlis & Spirenlis ipeciatim repetita cenferi debent.

VII. Fruetur etiam omnibus emolumentis Paeis huiinus Elector Brandenburgicus, cum omnibus ditionibus, Possessimos et alemanti de la comprehendetur Domiinus Elector Brandenburgicus, cum omnibus ditionibus, Possessimos et alemanti de la comprehenda de la competunt, ac si fingula speciatim relata essenti.

VIII. Restituentur a Rege Christianissimo Domino Electori Palatino occupatae omnes ditiones, frue ad illum folum pertineant, fiue cum alils communes fint, quocunque nomine veniant; speciatim vero Ciuitas & Praefectura Germersheimenfis, illaque comprehenfae Praepofiturae & Sub-praefecturae, cum omnibus Arcibus, Vrbibus, Oppidis, Pagis, Villis, Fundis, Feudis & iuribus, prout per Pacem Wellphalicam restitutae fuerunt, omnibus etiam documentis literariis, ex Archiuo, Cancellaria, Curia feudali, Camera rationum, Praefecturis aliisque officiis Palatinis ablatis, nullo loco, re, iure aut documento exceptis. De iuribus vero feu praetensionibus Dominae Ducissae Aurelianensis conuenit, vt praeuia restitutione fupra dicta, res secundum formulam Compromissi a Sacra Caesarea Maiestate & Sacra Regia Maiestate Christianiffima, tanquam Arbitris, iuxta Leges & Constitutiones Imperii decidatur: Illis vero in sententia discordibus, Papae tanquam Super-Arbitro decidenda deferatur. Non minus tamen interea amicabilis Compositio inter partes tentetur, & (\*) donec res finem accipiat, annua fumma ducentarum millium Librarum Turonenfium, seu centenorum millium florenorum Rhenenfium, a Domino Eledo-

<sup>(\*)</sup> Verbum & non legitur in edit, Hagae Comitum enulgata.

dore, Dominae Duciffae Aurelianenti car fatione & conditione foluatur, prout peculiari articulo, ciusdem cum Pace hac vigoris; exprefium eff; viriusque Pariti tam in Pofessorio quam Petitorio, vii & Imperii iure vndiquaque integro.

IX. Reflituatur Serenissimo Sueciae Regi vi Comiti Palatino Rheni, Comiti Sponheimis de Veldentiee, auticio Rheni, Comiti Sponheimis de Veldentiee, auticio Rheni, comiti Sponheimis de dependentiis, iisque iuribus, quibus Sacrae Regiae Maiestaits Praedecessor Comites Palatini & Duces Bipontini gauisi sunt, aut gaudere potuerunt; ad normam Pacis Wesphalicae; itavi omnia, sib quocutaque titulo a Conao Galliae hactenus ex toto vel parte issus Ducatus praetensa, occupata, & reunita, pleno iure ad Sacram Regiam Maiestaern Sueciae eiusque hacredes, Comites Palatinos Rheni reddant. Reddantur quoque documenta litraria ad dictum Ducatum spechantia, vna cum tormentis bellicis, quae tempore occupationis ibideni extiterant, cunctaque alia, de quibus si fauorem restituendorum praecedentibus arriculis conuentum est.

X. Quantum ad principatum Veldentiae, & quae fubnomine dicti Principatus aut Lautereccenis defunctus Finceps Leopoldus Ludouicus Comes Palatinus Rheni poslederat, relituentur iuxta §. 4. & Indicem a Legatione Gallica exhibitum, faluis cuiuscunque praetendentium tam in possessione petitorio iuribus.

XI. Magno Ordinis Teutonici Magiftro & Epifcopo Wormatienfi, Domino Principi Francisco Ludouico Palatino, reddentur plene ablatea e Gallia inclyto Ordini antiquitus dicetae ieu possessa e Gallia inclyto Ordini antiquitus dicetae ieu possessa e Gommendae, loca, reditus & ura, frueturque dictus Ordo, ratione commendarum & bonorum sub dominio Gallico litorum, tam circa collationem quam administrationem, iisdem vibus, priuliegiis, & immunitatibus, quibus aute nac iuxta statuta & regulas suas gaustius est, & Ordo S. Ioannis Hierosolymiani gaudere consucuti. Locum etiam habebuut ratione Epifcopatus Wormatiensis reliquarumque Domini Principis Ecclesiarum, quaecunque Pace hac de restitutione locorum, contributionibus, aliasue conuenta sunt.

MI. Reddetur Domino Electori Colonienti tanquam Epificopo & Principi Leodienti, Caltrum & Oppidum Dinantenie, in flatu, quo tempore occupationis fuit, cum omnibus iuribus & dependentiis, tormentis quogubellicis, & documentis ibi tum repertis: Omnia porro de occupationibus, Vnionibus & Reuniouibus fupra Art. IV. flatus, in commodum Ecclérarum Golonienis & Leodiflatus, in commodum Ecclérarum Golonienis & Leodi-

enfis speciatim repetita haberi debent. XIII. Reflituatur Domus Würtembergica, & nominatin Dominus Dux Georgius, pro fe & fuccessoribus, ratione Principatus seu Comitatus Mompelgardensis, in eum flatum, jura, praerogatinas, ac in specie in eam immedietatem erga Sacrum Romanum Imperium, qua antea gauifus eft. & qua caeteri imperii Principes gaudent, vel gaudere debent, annullata penitus Valallagii recognitione Coronae Galliae anno 1681, facta. Fruanturque deinceps dichi Principes libere omnibus eodem pertinentibus, reditibus, tam fecularibus quam ecclefiafficis, quibus ante pacem Neomageniem fruebantur, non minus ac feudis, quie tempore detentionis Gallicae vel alias iis aperta, nec ab iplismet aliis conceffa funt, excepto pago Baldenheim cum appertinentiis, quem Rex Christianislimus Commendatori de Chanley, Regiorum Castrorum Metatori Generali contulit, quodque ratum manere debet, ita tamen, vt Domino Duci Würtembergico velut Domino directo, ejusque fuccefforibus homagium praestare, ab eoque feudi huius renouationem petere teneatur. Restituantur quoque in plenariam & liberam possessionem tam teudorum fuorum Burgundicorum Clerual & Passauant, quam Dynaftiarum Granges, Hericourt, Blamont, Chatelot & Clermont, caeterarumque in Comitatu Burgundiae & Principaru Mompelgardensi sitarum, cum omnibus iuribus, & reditibus, eo plane modo, prout ante pacem Neomageniem possederant, abolitis penitus iis, quae quocunque titulo, tempore ac modo in contrarium facta vel praetenia fuerunt.

XIV. Gaudeat etiam Dom Marchica Badenlis, onni lure & beneficio Pacis huius, adeoque etiam Weftphalicae . & Neomagenlis i inprimis vero Articulorum IV. & V. huius tractaus. XV. Reflixuantur codem modo Principes & Comirets Naffouientles, Hannouientles (\*\*) & Leiningentles, omnesque caeteri Sacri Romani Imperii Status, qui per Articulum quartum huius Tractatus, aliosue, reflixuendi veniunt, in omnes & fingulas fiuas ditiones eoque pertincipes prouentus & reditus, aliaque omnia iura & beneficia, quocunque nomine infignita finit.

XVI. Cum vero Pacis melius stabiliendae ergo placuerit, loca quaedam hine inde permutari; Sacra Caefarea Maiestas & Imperium cedunt Sacrae Regiae Maiestati Christianissumae, eiusque in Regno Successoribus, Vrbem Argentinensem, & quidquid ad illam Ciuitatem in finistra Rheni parte pertinet, cum omni iure, proprietate & supremo dominio, quod fibi & Romano Imperio hactenus in ea competiit, aut competere poterat, caque omnia & fingula in Regem Christianislimum ciusque Successores transferunt, ita vt dicla vrbs cum omnibus suis appertinentiis & dependentiis in finistra patre Rheni fitis, absque vlla referuatione, cum omnimoda iurisdictione & superioritate supremoque dominio, a modo in perpetuum, ad Regem Christianissimum eiusque Succellores pertineat, & Coronae Gallicae incorporata intelligatur, absque Caesaris, Imperii vel cuiuscunque alterius contradictione. Ad cuius ceffionis alienationisue maiorein validitatem, Imperator & Imperium vigore pracientis transactionis, expresse derogant omnibus & singulis Praedecessorum Imperatorum sacrique Romani Imperii decretis, constitutionibus, statutis & consuctudinibus, etiam juramento firmatis, aut imposterum firmandis, nominatimque Capitulationi Caelareae, quatenus alienatio bus omnibus expresse renunciant : dictamque vrbem vna cum Magistratibus, Officialibus, Ciuibus & Subditis omnibus, a vinculis & facramentis, quibus hucusque Imperatoribus & Imperio obstricta fuerat, exfoluent, eamque ad subjectionem, obedientiam & fidelitatem Regi Christianissimo einsque Successoribus praetlandam remit-

<sup>(</sup>a) In quibusdam editionibus vocabulum Hannenienses non legitur.

tunt, atque ita Regem Chrilianifimum in plena iultaque proprietate, possessimos de superioritate constituunt, omnibusque in ca iuribus ac praetensionibus ex nunc in perpetuum renunciant; inque hunc finem dictam Vrbena Argentinensem ab Imperii matricula expungi placete.

XVII. Liberum tamen maneat omnibus & fingulis eius Vrbis & appertinentiarum incolis, cuiuscunque conditionis fint, qui emigrare voluerint, inde domicilium alio quocunque libuerit. Vna cum mobilibus bonis, fine vllo impedimento, detractione, aut exactione, intra annum a ratihabita pace; post quinquennium vero praestitis praestandis, secundum conditiones in eiusmodi casibus illic olim vitatas, transferre; immobilia vero aut vendere, aut retinere, & per fe, vel per alios administrare. Fadem quoque facultas retinendi, & per te vel alios administrandi, aut alienandi, omnibus aliis Imperii Membris aut Subditis mediatis vel immediatis maneat, qui bona, reditus, debita, actiones vel·iura, in dicta vrbe eiusque appertinentiis habent, fiue femper retinuerint, fiue durante bello, aut ante illud confifcata teu adempta, aliisque concessa fuerint, per conuentionem hanc restituenda, quocunque nomine veniant, aut vbicunque degant. Salua etiam fit iurisdictio Ecclefiaftica iis, ad quos antiquitus spectauit, nec eam eiusue exercitium impedire vnguam liceat,

XVIII. Vicifim Sacra Regia Maieftas Chriftianifima, reflituet cum onnibus iurībus & dependentiis intra 30. dies a commutatis ratificationum fornulis, Sacrae Cacfarcae Maieftati & Imperio, Munimentum Kehl a fe exfurdum, in dextra Rheni patre fitum, integrum. Munimentum vero de la Pıle caeteraque in ipfo Rheno feu Rheni infulis exfructa, intra meniem fequentem, aucitus, fi feri poterit, inunptibus Regis Chriftianifimi folo plane aequabuntur, a neutra parte pot hac reacdificanda: Fluminis autem nauigatio, aliusue vius vtriusque Partis Subditis, aut qui alias illic commeare, nauigare, aut nuerces transuehere volent, aeque patebit: nec quidquamab alterutra parte illica autalibi vnquam fiet, quo flumen diuertatur aut cius curfus, feu nauigatio, aliusue

vsus difficilior quauis ratione reddatur, multo minus noua telonia, portoria aut pedagia exigentur, aut vetera augebuntur, nauesque quae transeunt, ad vnam magis quam alteram ripam appellere, aut onera, seu merces exponere, vel recipere cogentur, sed id libero cuiusque arbitrio relinqui semper debebit.

milima Sacrae Caelareae Maielata de Serenifilmae Domui Auftriacae, vrbent de aream Friburgeniem, nec non fortalitium S. Petri, fortalitium item Stellae nuncupatum, de quaecunque alia munimenta ibidem aut alibi per Syluam Herciniam vel reliquum Brisgouiae diftrictum nouiter erecha aut reflaurata, in flatu quo nune fum, absque vila demolitione aut deterioratione, cum villis Lehen, Mezhaulen de Kirchzart, cumque omni iure, prout Suae Regiae Maiefatti per Pacem Neomageniem ceffa, aut ab illa possessi en seriem de seriem de seriem de literature seu documenti sitterariis tempore occupationis illic repertis; siue ibi adhue exstent, siue aliorium translata sint; iure dioecesano alisque iuribus de reditibus Episcopatus Constantiens semper ladus.

XX. Transfert fimiliter in Sacram Caefaream Maiefatem & Domum Auftriacam Sacra Regia Maieflas Chrifilianiffima , Brifacum integrum , (\*) in moderno flatu,
cum granariis , armamentariis, munimentis, vallis, muris, turribus aliisque aedificiis publicis ae priuatis, atque
omnibus dependentiis in dextra parte Rheni fittis: iis,
quae in fiaithra Rheni parte funt , interque ea fortalitio le
Mortier dicho, Regi Chriftianifimo relicitis. Vrbs tamen,
quae noua dicitur , in eadem finifra Rheni parte fita, vti
& pons ae munimentum , infulae Rheni inaedificatum ,
omnino deflruetur , & folo aequabitur , a neutra parte
vllo tempore reaedificanda. Caeterum eadem libertas
Brifaco migrandi , hic repetita cenfebitur , quae ratione
vybis Argentinae conucenta eft.

XXI. Praefata loca, vrbes, castra & fortalitia cum omni

<sup>(\*)</sup> Idem factum eft in Pacis Badenfis Art. IV.

omni districtu, appertinentiis & dependentiis, Sacrae Caefareae Maieftati a Sacra Regia Maiettate Christianissima retrocessa, restituantur & tradantur absque omni referuatione, exceptione aut retentione, bona fide, & fine dilatione, impedimento vel praetextu, iis, qui post ratihabitas pacis tabulas a Sacra Cacfarea Maiestate ad id constituti & specialiter deputati fuerint, eaque de re locorum cuacuandorum Praefectis, Gubernatoribus aut Officialibus Gallicis fidem fecerint; ita vt dictae vrbes, arces, fortalitia & loca, cum omnibus praerogatiuis, vtilitatibus, prouentibus & emolumentis, ac quibuscunauc ibidem comprehensis, in ius, possessionem actua-Icm, & omnimodam potestatem ac superioritatem Sacrae Caefareae Maieftatis & Domus Auftriacae redeant. & apud eandem perpetuis temporibus permaneant, quemadmodum antehac ad eam spectarunt, & a Sacra Regia Maiestate Christianissima hactenus possessa fuere, nihilque omnino iuris aut praetenfionis in loca praefata & corum districtus Coronae Galliae remansisse aut reservatum fuiffe intelligatur. Nec quicquam porro exigatur pro fumptibus & expensis in munimenta aut alia aedificia publica vel prinata infumptis, nec alia quacunque de caufa retardetur restitutio plenaria, intra 30. dies a pace ratihabita executioni demandanda, adeo, vt praesidia Gallica inde protinus abducantur, absque omni molestia, dam-no vel grauamine ciuibus & incolis aut aliis quibuscunque subditis Austriacis, titulo debitorum aut praetensionum quarumlibet inferendo. Neque fas fit militiae Gallicae in locis euacuandis, aut aliis quibusuis ad Sacram Regiam Maiestatem Christianissimam non spectantibus. diutius commorari, hyberna, vel stationes figere, sed in proprias Coronae Gallicae ditiones illico commigrare teneantur.

XXII. Endem ratione reddetur Sacrae Caefareae Marestati Sacroque Romano Imperio, Philippsburgum illaefum, cum munimentis ei in dextra parte Rheni iunclis, oninibusque tormentis bellicis, quae tempore vltimae occupationis ibidem exfitterunt; Episcopatus Spirensis iure vndiquaque reservato; atque eo nomine Articulus IV. Instrumenti Pacis Neomagensis expresse repetitus habebitur. Munimentum vero quod in sinistra ripa aedisseatum est, vna cum ponte, a Rege Christianissimo post occupationen sacto, destruetur.

XXIII. Curabit Rex Christiansssinis suis impense folo aequari munimenta e regione Hunningae in dextra ripa & in insula Rheni exstructa, sundo cum aedificiis Domui Badensi reddendo; pons quoque illic Rheno superstructus, destructus, destructus.

XXIV. Defruendum fimiliter munimentum, quod in dextra parte Rheni aedificatum est, e regione fortalitiz Fort-Louis nuncupati, ipio fortalitio & inilula penes Regem Christianissimum remanentibus; solum vero munimenti destructi Domino Marchioni Badensi cum aedificiis restituendum. Destructur etiam ea pontis pars, quae illuc ab insula pertingit, a neutra parte deinceps reparanda.

XXV. Demolienda praeterea a Rege Chriftianiffimo munimenta post pacem Neomagensem Castro Trarbacensi addita, nec non fortalitium Mont-Royal ad Mosellam, a nullo posthac reacdificanda; relicta tamen in pristino standar Arce Trarbacensi, & van cum Vrbe & appertinentiis prioribus possessionale restituenda.

XXVI. Eadem quoque demoliendi ratio obtineza in munimentis Arci Kürburgenfi a Rege Chriftianiffimo additis: poft quae deffrucla, Arx haec, cum integra relicla vrbe Kirn, non minus ae reliqua ad Principent Satmensfem eiusque agnatos, Rheingrauios & Wildgrauios ipeclantia bona, nominatim etiam Principatus Salmenfis, caeteraque illis reddentur, eodem omnino modo & iure posflidenda, quo ea ante destitutionem possederunt, & pace hac conquentum est.

XXVII. Idem etiam de defruendis nouis munimenits Arci Eberenburgenli a Rege Christianissimo adiectis, eaque Baronibus de Sickingen, cum reliquis ad illos spectantibus bonis ab vtraque parte reddendis, cautum esto.

XXVIII. Cum Dominus Dux Lotharingiae, hoc

in bello cum Sacra Caelarea Maieftate coniunctus fit, & praefenti Tracfatu comprehendi voluerit, reflituetur pro fe, hacredibus & fucceforibus fuis, in liberam & plenariam poffefionem corum Statuum, Locorum, & Bonorum, quae patruus cius Dux Carolus, anno millefino fexcentefino feptuagefino (cum a Chriftianiffimi Regis armis occupata fuerunt,) poffidebat, exceptis tanen mutationibus, articulis lequentibus explanandis.

XXIX. Reflituet inprimis Sacra Regia Maieflas Chritianiffima Domino Duei Vrbenn veterem & nouam Nancei, cum omnibus appertinentiis, cumque tormentis belicis, quae in vrbe veteri tempore occupationis repertineurun; ea tamen conditione, vi integris relicitis omnibus vallis & propugnaculis vrbis veteris, vii & portis vrbis nouae, huius valla & propugnacula non minus ac omnia vriusque munimenta exteriora, impenfis Sacrae Regiae Maieflatis, folo plane aequentur, nullo deinceps tempore reparanda, nifi quod Dominus Dux etiusue fucceflores vrbem nouam fimplici & aequali nuro absque angulis claudere poffint, quandocunque libuerit.

XXX. Euacuabit quoque Sacra Regia Maieftas Chriftianifina Caftrum Bitlch cum omnibus appertinentis, vii & Caftrum Homburg, defructis prius munimentis, amplius non reparandis, ita tamen, vt ipis caftris, & quae illis iuncha funt, oppidis, nullum damnum inferatur, fed ea omnino illaefa conferuentur.

XXXI. Suffragabuntur porro Domino Duci omnia, de Vnionibus cu Reunionibus Artículo quarto flatuta, ac fi hic verbotenus repetita esfent, vbicunque aut quomodocunque sacta seu decreta suerint.

XXXII. Referuat fibi vero Sacra Regia Maieftas Chrittianishma Fortalitium Saar-Louis cum dimidia leuca in circuitu, a Commissariis Regiis & Lotharingicis defignanda, cumque omni superioritatis & supremi dominii iure perpetuo possidendum.

XXXIII. Vrbs quoque & Praefectura Longwicensis vna cum suis pertinentiis & dependentiis, cum omni superioritate, supremo dominio & proprietate, maneat in

perpetuum penes Dominum Regem Chriftianifimum eiusque haeredes & fucceffores: nihilque iuris inpofterum in iis praetendere poffit Dominus Dux eiusque haeredes & fucceffores: Sed in praedictae Vrbis & Presteccturae permutationem Sacra Regia Maiettas Chriftianifima aliam Domino Duci cedet, in vno ex tribus Epiicopatibus eiusdem amplitudinis & valoris Praefecturam de qua bona fide inter eosdem Commissarios conuents: eaque si cessa de die inter eosdem Commissarios conuents: eaque si cessa, tam ipse Dux, quam ipseus haeredes & successores fuentur in perpetuum, cum omninodis superioritatis, supremi dominis & proprietatis iursus.

XXXIV. Pateat semper regio militi, ad loca limitanea pergenti, aut inde redeunti, sine obsfaculo aut impedimento, transitus innoxius per ditionem Domini Ducis, praeuia tamen semper notificatione tempestius, & vt transiens miles non etaugetur, nee diuerticula quaerat, sed via ordinaria & breuissima vtatur, & iter absque mora debite accelerer, nullam vim, nullumque damnum locis vel subditis Ducis inferat, annonamque ac alia necessaria a Commissariis Lotharingicis subministranda, parata pecunia soluat, abolitis vicissim & in potestatem Domini Ducis sine exceptione plene redeuntibus, viis & locis quae Sacrae Regiae Maiestai Christianissimae per pacem Neomagensem reservata sucrunt.

XXXV. Beneficia Ecclefiaftica vsque ad diem praefentis tracfatus a Rege Chriftianifimo collata, penes modernos posfesfores, qui ea a Sacra Maiestate Regia consequuti sunt, quieta relinquantur.

XXXVI. Sancitum praeterea fuit, vt omnes Proceffus, Sententiae atque Decercta, lata per Confilium, Iudices, aut alios Regiae Maicharis Chriftianiffimae Officiales, in controuerfiis & actionibus ad finem perductis, tam inter Subditos Ducatus Lotharingiae & Barri, quam alios, tempore, quo Rex Chriftianiffimus holce flatus poffedit, locum habeant, atque plenum integrumque ituum fortiantur effectum, non fecus ac fi Sacra Regia Maieflas corum poffeifor manififet; neque dictas fententias & decreta in dubium vocare; annullare aut executionem illorum retardare, aut impedire integrum erit. Partibus quidem licitum erit, iuxta ordinem & difpolitionem legum atque conflitutionum, confugere ad reuifionem actorum, interim tamen fententiae fuo in robore & vigore maneant.

XXXVII. Reflituantur mox a ratihabita Pace Domino Duci agchiua & documenta literaria, quae in gazophylacio Nanceano & Barrensi, atque in vtraque Camera computorum, siue alibi locorum, habebantur & ablata fuerunt.

XXXVIII. Poterit flatim a ratihabita Pace Dominus Dux in Ducatus Lotharingiae & Barri Commiffarios mittere, qui rebus illius attendant, iufitiam adminiffrent, teloniorum, falinarum, aliorumque iurium curam gerant, curfum publicum diiponant, caeteraque agant, quae ad regimen a Domino Duce eodem tempore plene fulcipiendum, pertinere queant.

XXXIX. Ratione vectigalium, seu teloniorum eorumue immunitatis in vectura salis & lignorum, siue terra siue per slumina, seruetur status seu consuetudo anni 1670. nulla innouatione permissa.

XL. Maneat antiquus vsis & libertas commerciorum inter Lotharingiam & ditionem Metenlem, Tullenfem & Virodunensem, mutuoque vtriusque partis beneficio in posterum exacte seruetur.

XLI. Seruentur fimiliter in priftino fuo vigore & robore Concordata illaefa, inter Christianissimos Reges & Duces Lotharingiae inita.

XI.II. Domino Duci eiusque fratribus, post restitutionem integrum erit, ius, quod sibi in diuersis causis competere afferunt, via ordinaria persegui, non obstangibus sententis, quae ipsis absentibus ex non auditis latae dici possimi.

XLIII. In iis, quae hic aliter expresse conuenta non funt, observentur quoque ratione Domini Ducis, eiusque ditionum & subditorum, ea, quae hoc traclatu, maxime §. Restituertur vtriusque partis Vasalli &c. §

Simul

Simul atque Instrumentum Pacis & c. & f. Et vt ad subditos & c. cauta sunt, ac si hic speciatim enunciata essent.

XLIV. Dominus Cardinalis de Fürstenberg, restituetur in omnia iura, bona feudalia ac allodialia, beneficia, honores & pracrogatiuas, quae Sacri Romani Imperii Principibus & Membris competunt, tam ratione Episcopatus Argentoratensis a dextra parte Rheni, quam Abbatiae Staueloensis aliasue; fructurque cum agnatis seu cognatis, qui illi adhaeserunt, & domesticis, plena amnellia & securitate omnium factorum, dictorumque, & quorumlibet contra illum illofue decretorum, nec ipte, illiusque haeredes aut agnati seu cognati & domestici, ob haereditatem defuncti Domini Electoris Maximiliani Henrici, a Dominis Electoribus Coloniensi & Bauariae, eorumque haeredibus, aut quibuscunque aliis, conueniri vnquam poterunt; vti nec viciflim ex illa haereditate, feu ob legata fibi relicta, vel res donatas, Dominus Cardinalis eiusque agnati feu cognati & domefliei , aut caufam ab iis habentes, quiequam quouis modo a Dominis Electoribus, aliisque petere debebunt, omni iure, praetenfione, feu actione personali, ac reali, penitus extincta. Eadem amnestia & securitate gaudebunt, codemque omnino fure vtentur, ex Canonieis Colonienfibus ii, qui partes illius fecuti, & canonicatibus, dignitatibus ac beneficiis priuati fuerunt : restituenturque cum omnibus Canonicorum beneficiorum & dignitatum iuribus, in eum Capituli Cathedralis & Collegiatarum Ecclefiarum locum & ordinem, quo ante depolitionem fuerunt; ita tamen, vt reditibus penes modernos posiessores manentibus, hi aeque ae restituti, communibus dignitatuni & beneficiorum titulis & functione, priore tamen loco restitutis delato, fruantur; post possessorum vero obitum, aut voluntariam refignationem, restituti soli dignitates & reditus protinus occupent; interea quoque pro ordine, quem inter fe habent, finguli nouas praebendas proxime vacaturas confequantur. Hoeque etiam Superioribus Ecclesiasticis, ad quos res pertinet, grata fore nullatenus dubitatur. Haeredes quoque illorum Canonicorum, qui

pariter destituti, durante bello decesserunt, quorumque bona, reditus à iura sequestrata, aut silco addicta sucrunt, in hisce recuperandis benefició §. Restituentur omnes viriusque partis Vasalli &c. plene gaudebunt, ca expresse addita conditione, ve legata a desunctis, ad pias causas relicta, iuxta eorum dispositionem, ex censibus assignatis absque mora soluantur.

XLV. Amneftia quoque comprehendantur specialiter Landgrauii Haffiae-Rheinfelsenses, & in eum statum, quoad arcem Rheinfels, totumque Comitatum Inferiorem Cattimelibocensem, cum omnibus iuribus ac dependentiis reponantur, in quo eorum pater Landgrauius Ernestus ante initium huius belli extitit; Saluis tamen vbiuis iuribus Domino Landgrauio Hasso-Casselano competentibus.

XLVI. Restituentur omnes vtriusque partis Vasalli & Subditi, Ecclesiastici & Seculares, Corpora, Vniuerfitates & Collegia, honoribus, dignitatibus & beneficiis, quibus ante bellum gaudebant, vti & in omnia iura, bona mobilia & immobilia, census quoque seu reditus, etiam qui redimi possunt, & qui vita terminantur, (dummodo fors extincts non fit,) tempore & occasione belli occupata feu detenta, vna cum juribus, actionibus & fucceffionibus, quae ipsis durante bello euenerint; ita tamen, vt nihil ratione fructuum seu prouentuum post occupationem seu detentionem ad diem vsque ratihabitae pacis perceptorum, aut pensionum cessarum, petere possint. Similiter peti amplius non poterunt debita, merces & mobilia, tempore & ratione belli fisco addicta, vel autoritate publica in alios víus conuería; adeoque nec creditores eiusmodi debitorum, nec domini earum mercium aut mobilium, corumque hacredes aut causam ab iis habentes, ea persequi, aut restitutionem seu satisfactionem praetendere vnquam debebunt. Restitutiones hae ad eos quoque extendentur, qui partes contrarias secuti sunt, quiue eo nomine suspecti fuerunt, & quibus post pacem Neomagensem bona, reditus, aut iura, ideo, quod alibi habitauerint, (\*) homagium non praestiterint, autsimiles ob

<sup>(\*)</sup> Verba: Ob domisilium alibi fixum, in nonnullis adduntur editionibus.

ob causas, seu praetextus, ablata fuerint, quique proinde virtute pacis huius in Principis fui gratiam redibunt, ficut & in pristina iura & quaeuis bona, qualia haec tempore conclusionis & subscriptionis huius Tractatus fuerint. Atque omnia isthaec statim a ratihabita Pace executioni mandabuntur, non obstantibus vllis donationibus, concessionibus, alienationibus, declarationibus, confilcationibus, commissis, impensis, meliorationibus, sententiis interlocutoriis & definitiuis, ex contumacia partibus absentibus & non auditis latis; quae sententiae & res iudicatae nullae erunt, & perinde habebuntur, ac fi iudicatae aut pronunciatae non ellent, plena libertate & integra manente iis omnibus, in patriam feu ad bona ista redeundi, veque iis non minus ac censibus & reditibus, vel ipli frui, aut alibi vbicunque iplis vilum fuerit, domicilium figere seu morari possint, prout elegerint, omni violentia seu coactione penitus exclusa. Tumque fas illis erit, per procuratores non suspectos bona & reditus administrare, iisque vti, frui, exceptis tamen beneficiis Ecclefiaflicis, refidentiam requirentibus, quae personaliter administrari & obiri debebunt. Omnibus denique vtriusque partis subditis libera facultas erit, bona mobilia & immobilia, census & reditus, quae sub alterutrius ditione habent, vendendi, permutandi, alienandi, & transferendi, aliterue de iis inter viuos vel per vltimam voluntatem disponendi, ita vt quilibet subditus vel extraneus ea emere seu acquirere possit, nulla alia seu viteriori permissione superioris requirenda, praeter cam, quae hoc Articulo continetur.

XLVII. Si aliqua beneficia ecclefaftica, mediata vel immediata, durante hoc bello, ab vna alteraue parte in terris leu locis fibi tunc fübiechis, iuxta primaeuae infitutionis ac generalium vel particularium de iis factorum fatutorum legitimorum normam, aut aliam quamuis a fummo Pontifice canonice factam difpolitionem & proutifionem, capacibus collata fuerint, ea non minus aque illa beneficia Ecclefaftica, quae ante praefens bellum in locis ex hac pace reflituendis, tali modo collata fuerunt, praefentibus politifioribus relinquantur, ita vt nec in illo-

CS

rum possessione vel legitima administratione, nec in suchum perceptione, a quocunque turbari aut impediri, vel corum nomine seu, causa praeterita aut praesenti in ius vocari, conueniri, aut quauti ratione inquietari seu messari, voquam possinitaut debeant, vt tamen ea praesent, quae sibi ratione illorum beneficiorum incumbunt.

XLVIII. Cum tranquillitatis publicae interfit, vt pax conclusa Augustae Taurinorum, 29. Aug. 1696. inter Sacram Regiam Maiestatem Christianissimam & Dominum Sabaudiae Ducem, exacte obseruetur, illam quoque pace hac comprehendi & confirmari placuit, vt eiusdem cum pace hac vigoris sit & perpetuo maneat. Confirmantur praeterea figillatim, quae Pace Westphalica & Neomagensi superius restabilita, pro Domo Sabaudica cauta funt, & hic nominatim repetita censentur; ita tamen vt per factam restitutionem Pinaroli eiusque dependentiarum, nulla in parte minui aut alterari queat obligatio, quam Sacra Regia Maiestas Christianissima in se suscepit, soluendi Domino Mantuae Duci quadringenta nonaginta quatuor millia aureorum, in liberationem Domini Ducis Sabaudiae; prout in Instrumento Westphalicae Pacis fufius declaratum eft. Atque vt ea plenius & firmius corroborentur, omnes & finguli Principes pacis generalis confortes, quas inter se pro maiori securitate stipulantur sponsiones seu guarantias, easdem Domino Duci Sabaudiae praestabunt, & ab eo vicissim accipient.

XLIX. Redditione vero seu restitutione quacunque locorum, personarum, rerum aut iurium, a Gallia facta aut facienda redintegratis seu redintegrandis, nihil noui iuris acquiretur. Si vero aliorum contra illos praetensiones suerint, hae post sactam restitutionem, quae propterea nullatenus differri debet, lococonuenienti proponendae, examinandae & decidendae erunt.

L. Simulatque Inftrumentum Pacis huius a Dominite Egatis Extraordinariis & Plenipotentiariis fubficriptum & fignatum fueri, ceffet omnis cuiuscunque generis hotilitas ac violentia, aedificiorumque, vinearum & fyluarum vaflatio, aut arborum caefio: Deducanturque illico poft ratihabitiones commutatas, virtinque copiae,

ex locis non munitis ad alteram partem pertinentibus. Loca vero munita ex Pace hac restituenda, tradantur intra 20. dies a ratihabita Pace, aut citius, fi fieri poterit, iis . qui praecedentibus Articulis nominati funt . vel fi expressi non fuerint, illis, qui immediate ante destitutionem in possessione fuerunt, absque vlla munimentorum aut aedificiorum publicorum vel prinatorum destructione, aut status, in quo nunc funt, deterioratione, vel quarumuis impenfarum in vel ob ea factarum repetitione, vllaue militum, aut eorum nomine, vel alia de causa facienda exactione, aut rerum ad incolas spectantium, vel ex hac pace relinquendarum, ablatione. Demolitio autem qualiscunque destruendorum, de qua supra conuenit, absque impenfis & molestia alterius partis, minorum quidem intra mensem, maiorum vero intra duos menses, aut citius, si fieri poterit, plene perficiatur. Reddantur praeterea bona fide statim a ratificationibus commutatis, omnia archiua & documenta litteraria, non ea tantum, quae ad loca Sacrae Caciareae Maiestati & Imperio eiusque Statibus & Membris restituenda aut relinguenda pertinent, sed & omnia illa, quae ex Camera & vrbe Spirenfi, alibique in Imperio ablata funt, etfi eorum mentio specialis in hac conuentione facta non sit. Captiui quoque vtrimque facti ratione belli, plenae libertati absque lytro restituantur, maxime ii, qui remis addicti, aut alias ad opus publicum damnati fuerunt.

LI. Et vt ad lubditos vriusque partis plenior Pacis fructus mox peruenire poffit, conuent, v, tquaecunque contributiones pecuniae, frumenti, vini, foeni, lignorum, pecudum, aut alterius nominis, licet ab alterutris subditis isam impertrate, (\*) aut per pacta flabilitae fuerint, vti & pabulationes omnis generis in alterutrius ditone, flatim a die ratishabitionis omnino ceffent, & quod tum ex eiusmodi aliisque contributionibus, indictionibus aut exactionibus reliduum debebitur, penitus abolitum fit & maneat; obsides etiam ex quaecunque caula hoc bello dati aut abducti, sine mora, absque aere redantur, libereque in patriam dimittantur.

LII.

<sup>(\*)</sup> In codicibus quibusdam minus recte polita funt hace : alterutrins fubditis iam imperatae.

L.II. Redeant quoque mox a fublcripta Pace, commercia inter Sacrae Caelareae Maielatis Imperiique, & Sacrae Regiae Maielatis Chriftianifimae regnique Galliae fubditos, durante bello prohibita, in eam, quae ante bellum fuit, libertatem, fruanturque vtrimque omnes & finguli, nominatim Vrbium Imperialium, & Emporiorum Hanfeaticorum ciues & incolae, terra marique, plenifima fecuritate, prifitinis iuribus, pri-uilegiis & emolumentis, per folemnes Traclatus aut vetufam confuetudinem obtentis; vlteriore conuentione poft pacem remiffa.

LIII. Omnia per hane Pacem conuenta valeant, perpetua firmitate nitatur, obleruenturque & executioni mandentur, non obitantibus sed abrogatis & cassais omnibus, quae contraria credi, allegari, aut exosgitari vuquam possint, etsi talia sint, vt eorum specialior seu amplior mentio fieri debeat, aut abrogatio seu annullatio nulla seu inualida dici posse opsie videatur.

LIV. Vtrique contrahentium parti liceat, pacem hanc eiguque obferuationem foederibus, munimentis in proprio folo, extra loca tamen fuperius nominatim excepta, pro arbitrio exfruendis & ampliandis, Praefidisque & Stationibus, atque allis mediis ad defenfionem comparatis firmare. Cum allis quoque Regibus, Principibus & Rebus publicis, tum imprimis Sueciae Regi, ceu Mediatori, aeque ac virtute Pacis Wetfphalicae eam afferere, Sacraeque Caefareae Maieflati, Imperioque, & Sacrae Regiae Maieflati Chriftianiffimae guarantiam praeflare, femper fas erit.

LV. Et cum Sacra Caefarea Maieflas Imperiumque, & Sacra Regia Maieflas Chriftianifima, grato animo agnofcant indefeffa fludia & officia, quae Sereniffimus Sueciae Rex tranquillitati publicae reducendae impendit, vtrimque placuit, eum cum Regnis & Prouinciis fuis, praefenti hoc Tractatu omni meliori modo nominatim comprehendi.

LVI. Porro quoque Sacrae Caesareae Maiestatis & Imperii nomine, Pace hac comprehenduntur praeter nomi-

nata

nata iam imperii Membra, etiam reliqui Eleclores, Principes, Status & Membra Imperii, interque ea figillatim Epifeopus & Epifeopatus Bafileenfis, cum omnibus corum ditionibus, praerogatiuis & iuribus: tum & tredecim Heluetiorum Cantones cum eorum foederatis, nominatim cum Republica & Ciuitate Geneuatum & dependentiis, Vrbe & Comitatu Neocomenfi ad Lacum; Ciuitatibus S. Galli, Mulhufae & Biennae, tribus Ligis Rhaeticis feu Grifonibus, feptem decimis Valefianis & Abbate S. Galli.

LVII. Nomine Sacrae Regiae Maiestatis Christianissimae, comprehenduntur pariter tredecim Cantones Heluetiae eorumque soederati, & nominatim Respublica Valesanorum.

LVIII. Includentur etiam Paci omnes illi, qui ante permutationem ratihabitionum, vel postea intra sex menles, ab vna vel altera parte ex communi consensu nomi-

nabuntur.

LIX. Pacem hoc modo concluíam, promittunt Legati Caefarei & Regii, Deputatorumque Imperii Ordinum Plenipotentiarii; ab Imperatore, Imperio, & Rege Christianistimo, ad formam mutuo placitam ratihabitum, & ratificationum infirumenta intra sex septimanarum spatium ab hodierno die computandarum, aut citius, si sieri queat, hic reciproce commutatum iri.

LX. In quorum fidem roburque, tam Caefarei quam regii Legati Extraordinarii & Plenipotentiarii, vna cum Electorum Principum & Statuum Imperii ad hunc actum Deputatorum Plenipotentiariis, tabulas has propriis manibus (übferipierunt, & figillis (üis muniuerunt. Acta haec funt in Palatio flyfwicenfi in Hollandia, 30. die menfis Octobr. Anno Domini millefimo fexcentefimo nonagefimo feptimo. (\*)

## ARTICVLVS SEPARATVS.

Ad maiorem elucidationem Articuli: Restituentur a Rege Christianissimo Domino Electori Palatino &c. g. In-

<sup>(\*)</sup> Subscriptiones & Plenipotentiarum formulas, pariter ac ratificationes veriusque partis, omitimus breuitatis caussa,

Instrumenti Pacis hodie subscripti, hic amplius statuere placuit, vt in proponendis & decidendis Dominae Duciffae Aurelianenfis aduerfus Dominum Electorem Palatinum praetensionibus seu iuribus, hace seruetur ratio: Vbi de loco congressus inter vtrumque arbitrum, intra tempus ratihabitioni Pacis praefixum conuenerit, parti vtrique ille locus fignificabitur, illucque intra biniestre spatium, a plenaria restitutione Domini Electoris Palatini. iuxta allegatum Articulum facta, numerandum, Delegati Dominorum Arbitrorum mittentur. Exhibeatur tum illic intra mensem sequentem a Domina Ducissa, integra defignatio praetenfionum seu petitionum aduersus Dominum Electorem, illaque intra octiduum Domino Electori communicetur. Deducantur inde, & Dominorum arbitrorum delegatis ibidem tradantur inter alios quatuor menses, eadem die ab his nominanda, vtriusque partis fundamenta in quadruplo; ex quibus finguli arbitri vnum exemplar penes se retinebunt, tertium ad acta communia arbitrii reponetur, quartum vero partibus hine inde intra octiduum communicabitur. Respondeatur pari ratione, & Dominorum Arbitrorum Delegatis eadem die in quadruplo exhibeatur vtriusque partis responsio, partibus rurlum vice mutua intra octiduum extradenda. Intra quatuor fublequentes menses ad conclusionem causae vtrinque procedatur, & arbitrii sententiae simul submittatur. atque haec conclusio. & submissio partibus ad notitiam communicetur, actaque praesentibus partium procuratoribus, quod dici folet, inrotulentur. Viso dein & examinato vtriusque partis iure, intra VI. menses, a Dominis Arbitris corumue Delegatis iuratis, in loco congressus tententia secundum leges & constitutiones Imperii publice feratur, & vbi concors fuerit, executioni plene mandetur. Sin Domini Arbitri eorumue Delegati in l'ententia discordes fuerint, acta arbitrii communia intra bimestre spatium a die sententiae inchoandum, communibus partium funtibus Romam deferantur, & Summo Pontifici tanguam Super-Arbitro exhibeantur, quo rem iterum examinandam, Delegatis neutri partium suspectis & iuratis, intra binos menfes committat, hique fuper actis prioribus, nulla vlteriore deductione partibus permilla, intra 6 menfes proxime fecuturos, vti dictum est, iuxta leges & constitutiones imperii, vltimam fententiam proferant, nullo modo conuellendam, fed absque vlla mora aut contradictione a Dominis Arbitris executioni demandandam. Quod fi alterutra pars in proponendis, deducendis, aut probandis praetenfionibus & iuribus, moram fecerit, licebit nihilomiuus alteri parti in terminis constitutis, qui extendi nunquam debebunt, iura fua deducere & exhibere, atque Arbitris aeque ac Super - Arbitro ea, qua expressum est, ratione procedere, sententiamque iuxta exhibita acta & probata pronuntiare & exequi. Processu tamen hoc non obflante, cum ab iplifmet partibus, tum a Dominis Arbitris, via amicabilis compositionis tentetur, nihilque omittatur, quod ad terminandam amice controuernam pertinere possit. Cum etiam Artículo Pacis iam allegato conuenerit; vt donec haec controuerlia finem accipiat, annua fumma ducentarum millium librarum Turonenfium, feu centenorum millium florenorum Rhenenfium, a Domino Electore Palatino, Dominae Duciffae Aurelianensi exsoluatur; ratione huius folutionis & termini, a quo inchoare debeat, porro specialiter conuentum est, vt ista praeflatio tunc demum incipiat, postquam iuxta tenorem dicli Articuli, mentionatae inibi ditiones & loca Domino Electori plenarie restitutae fuerint: Vt autem Domina Ducissa Aurelianensis de solutione praesatae summae tanto securior esse possit. Dominus Elector tot ex administratoribus seu collectoribus Praesecturae Germersheimensis aliorumque locorum Palatinorum, quot fuffecerint, ante ratihabitam pacem nominabit, qui eam Dominae Ducisfae vel eiusdem mandatario, L'andauiae, fingulis annis dimidia parte quouis semestri soluenda, praestandam in se fuscipiant, quique, si non satis secerint, via iuris ordinaria, & si viterior necessitas vrgeat, vel ab ipso Rege Christianissimo executione militari ad soluendum cogi possint. Fiet autem haec solutio ea lege, & conditione, vt ea, quae ratione dictae annuae praestationis Dominae Ducisfae Aurelianenfi, decifione coram Arbitris pendente, foluta, cum praetenfionibus, fi quae ab Arbitris eidem adiudicarentur, compensanda; vel si nihil, aut minus illi deberi decideretur, restituenda veniant; haecque compenpensatio vel restitutio non minus quam ipsa controuersia, per sententaim arbitralem determinetur. Si ver ro Domina Ducissa Aurelianensis formulae Compromissi in exhibenda designatione praetensionum, instructione causae, & responsione ad exhibita Palatina non fatis secrit, sed in mora fuerit, cursus diche praestationis annuae pro isto solum temporis spatio sistema, pio causae processi iuxta eandem compromissi formulam progrediente. Acta haec sunt in Palatio Ryswicensi 30. Octobris 1697. (\*)

## IV.

Bisitations Abschied des Kanserlichen und Heiligen Rom. Reichs Cammer Gerichts zu Wegsar, nehl denen hierher gebrigen Beplagen, von dem Jahr 1713. (\*\*)

Wir der Romischen Kapserlichen Maiestat, Unfere allergna. Digften herrn, Commiffarien, auch der ju gegenwartis gen Ertraordinar , Wifitation Deputirter Churfurften, Surften und Standen Des Beil. Rom. Reichs gevollmachtigte Rathe und Befehlhaber , befennen und thun fund hiemit offentlich: Machdem Die in Gott rubende Rom. Rapferliche Maieftat IOSEPHVS, Glorwurdigfter Gedachmuf, wie auch famtlis che Churfurften, Furften und Stande des Beil. Romifden Reichs, ben ber annoch furmabrenden allgemeinen Reichs , Berfammlung für gut und nothwendig angefeben, wegen der ben Dem Rapferlichen und Reiche, Cammer, Bericht, feit Der lets tern im Jahr 1600. vorgewefenen Bifitation , eingeschlichenen verschiedenen Migbrauchen, Mangel und Gebrechen, sodann eis niger unter deffelben Mit Bliedern ebedeffen entstandener Bro rungen, ju Biederherstellung der beilfamen Juftis, eine Ertras ordinari . Bifitations . Deputation anzuordnen, und Daraufbin . neben

<sup>(\*)</sup> Subscriptiones hoc loco etiam libentes omifimus.

<sup>(\*\*)</sup> C. LVNIGS Reichs : Archiv Part. Gener. Cont. II. pag, 1204-

neben der bochstansebentlichen Rapferlichen Commiffion , Des nen in bieben nachgedruckter Reiche = Bollmacht benanten Chur. fürften , Ruriten und Standen des Reichs, Krafft ihnen beffalls ertheilter Inftruction, und darauf erfolgter alleranadiafter Sanferlicher Ratification Dergeftalt aufutragen , bag phermebnte Dangel und Bebrechen fo mobi Des Berichts an fich, als ber Cameral Derfonen ins befonder, grundlich unterfuchet, benenfelben bestmöglichft abgeholffen , und fonften Reiche Conftitutions magig verfahren, bor allem aber bas verfallene Bericht in behorige 21. tivitat himwieder geftellet merden foll: Und bann Dies felbe in diefer Abficht Uns anbero abgeordnet; Dag Wir im Monath Geptembr. 1707. Darmit ben Anfang gemacht, bas Cammer . Bericht im Januario 1711. wieder eroffnet, und ferner in fothanem Bifitations . Befchafft bif jum End fortgefchrits ten; Bie fich nun bierben geauffert , baf ben gedachtem Cammer Bericht Der Dronung, Deiches Gabungen, Deputations und Bifitations - Abschieden nicht in allem gebuhrend nachgelebt morden:

S. r. Go haben Bir gwarn gu bem herrn Cammer-Rich. ter, als bem Saupt bes Berichts, Das juversichtliche Bertrauen, derfelbe werde por fich felbften befliffen fenn, Die Reichse Befege und heilfame Berordnungen in allen Stucken gu beob. achten, und durch ein gutes Grempel Die übrige Blieder bes Berichte ju einer gleichmäßigen Rachfolge Defto nachbrucklicher Die Brafidenten und Bepfiger aber werden ju verbinden: ernftlich hiemit erinnert und ermahnet, fowohl die Cammer. Berichts Dronung, in wie weit felbige burch die folgende Reichse Sabungen nicht geandert oder aufgehoben worden, als auch andere Reiche. Conftitutiones, Deputations, und Wifitations, Abschiede und Demorialien, Religion . und Profan auch ben Weftphalifchen Frieden genau ju beobachten, niemand, unter mas fur einem Vorwand es feyn moge, dargegen zu beschwebe ren, sondern beide ber Catholische und Augspurgische Confessio ons Bermandte, worunter Die Reformirte mit begriffen, ben benen in erwehnten Reichs : Sagungen enthaltenen Rechten und .. Befugniffen ju fcuten.

6. 2. Und ba man auch bem Cammer Gericht nicht nur mit Aufroendung schwerer Untoften gute Gefete vorzuschreiben, sondern auch dessen Gilieder obn Unterscheid zu beren schwilden Bebeachtung anyibalten gemennet ift: Als erachet ber emflich de Befehl ins beiondere dahin, daß bekaates Cammer. Gerickt die Zeit währender Wiftation, an dassielbe adheiligene Dette ta und was noch weiters in gegenwärtigen Wiftations Wissielbenthalten ist, der Gebühr nach, den Aerneidung der wider die Ubertettet in der Debaung, Reichse und Wistations Wissieden begriffenen und noch anderen schwehrern Straffen besogen, auch woder unter dem Vorwand einiger vermennten Gebruichen und Herfommens, noch sonsten ihr geringssen sich entsiehen sollen.

6. 2. Dieweil auch der Rubestand im Collegio ohne Gis nigfeit unter beffen Gliedern nicht ju hoffen; Gleichwohlen aber Die aufferfte Rothdurft erfordert, daß folder wieder hergeftellt und bestandig erhalten werbe; Go berfiehet man fich ganglich gu allen und jeden Berfonen des Rapferlichen und Reichs Cammer , Berichte , ohne Unterfcheit, Gie werden mit Bergeffung Desjenigen, mas ehedeften vorgangen, feine Paffiones gegen einander funfftigbin weiters verfpuhren laffen, fid aller Unjug lichkeiten und Bormurffe in und aufferhalb Rathe und Gerichts allerdings enthalten, auch ju einiger Diffverffandnift, Band und Zwietracht feine Urfach geben; Firmemlich aber tragt man die Zuverficht ju Prafidenten und Benfiseren Diefes bodhe ften Reiche. Berichts, Diefelbe merden, Da Ihnen; ale in vornehmen Ehren. Memtern und Burden ftehenden aufebentlichen Berfonen, einander mit Schmaben, oder bisig und harten Bort- Bethfelungen ju begegnen, obne bem jumablen nicht ans ffandig, vermittelft genauer Beobachtung Diefer Berordnung, anderen mit gutem Grempel vorgeben, und febergeit Die Wege fuchen und furnehmen, wordurch gute Ginigfeit und Freundschafft erhalten, aller Untvill bingegen verbutet und abgeschnitten werben moge; 3m Fall aber wiber Berhoffen einer ober ane ber folden binfibro entgegen bandlen und ju Unwillen ober Band meitere Urlach geben murbe, foll ber Derr Cammer , Richter , oder beffen Untes Bermefer, nach Magachung ber Ordnung und anderen Reichs Sabungen, mit Rath und Borwiffen Der ubris gen Bepliser fich feines Umts alfobald mit Ernit gebrauchen, berfenige auch, fo juerft mit einigen Iniurien, Berbrieflichteit und Unordnungen, aus mas für Urfachen es auch geschehen mogte. mlederum anfangen, und andere an ihren Ehren voer fonften une aebubrlich angreiffen murbe, iplo tacto von feinem 21mt fufpen-Dirt biret fepn, ja beffen, gestalten Sachen nach, gat entfeset mereben.

- 5. 5. Damit aber alle Collifiones mifchen benen Draff benten . megen bes Directorii , in casum absentis, vel mortui ludicis, vermieden werben mogen: Alls foll ine funfftig, it Beftellung ber Umte Bermeferen, auf bas Senium gefeben, und der Senior in Praefidio bargu veroronet werden; Dafern es fich aber begabe, baf ermelter Senior Rrancheit, ober andes rer Bufalle halber, an Berwaltung feines Prafidenten 2mts fo mobl, als Bermefung gehindert murde: Go batte Der Dere Cammet-Richter, Da et von der Stelle abfeon mufte, auf obges bachten Berbinderungs | Fall, und fo lange folcher mabren mogte, an feiner fatt ben nachften Prafibenten in ordine ju verord. Mann auch die Laft des Directorii bestandig ob fich au tragen einem Prafibenten ju fchwehr fallen folte, mare bamit unter benen Prafidenten, nach Ausweis Des Bifitations Abs fchiede de Anno 1977. S. c. abumbechfeln, bif Geine Rapferliche Maiettat und Die Ctanbe fich eines andern Dobi vergleichen murben.
- S. 6. Naddem Ihrer Kanfeildem Maleftät und dem Neid allein aufthet, die Activität der Gerichts zu hemment Alls foll fein Prasson, noch Affeilor, der Cammer-Oerichts Dronung zuwörer, eigenes Gefalleis Amiss "Derrechtung und Rachbeginge verlassen, eigenes Gerichten der Berrichtung, daß das Gericht in eine nem Gerrichtung ind Werfall gesigt werde, auch der Dere Cammer-Nichter für allem Dingen hazufe sohen.

daß denen Unordnungen, daraus dergleichen ersolgen könte, auf geziemende Anzeige würcklich abgeholisen werde, darmoben aber alle und jede Personen des Kammer Scherichts nachbricklich anhalten, ihre Unter-Verrichtungen so lang, diß von allerhöchfig gedachter Ihrer Kaupferlichen Waiefalt und dem Reich anderwerte Verrordnung beschehe, Reichse Constitutions und Pflichemäßig zu bedachten; On sich der besten allen ohnerachter jewand unterschen würch, deme dannoch unwider zu handlen, dere selbe soll nicht allein ipso facto seiner Spr und Unter verfulliget kont, sondern mit noch weiterer Fremplarischer Straff angesehen und bestat werden.

S. 7. Soll das Collegium Camerale alle Sorgfalt am menden, damit diejenige allein, welche der Catholischen Neligion und Aughbregischen Consession, went der Keisenmirte mit begriffen, jugethan, den dem Gericht angenommen werden, und weisssel mich die her der den der eine der ermolarischen lebens sich daden besteiligionen; Da aber, wider Berhoffen, jemand einen arger und schaholischen Wandel sicheren, oder einer von obberührten Neligionen absehender Gert anhängig, und solche fund, oder erweißich som wirde, dersche wäre der den bericht nicht zu bulben, damit bestem balurch sein des Scher Staff

ober Berachtung jugezogen werde.

S. 8. Wird bem Beren Cammer - Richter, Brafidenten und Benfikern hiemit nachdrücklich bedeutet, den gegen Ihrer Rayferlichen Maieftat, auch Churfurften, Furften und Ctans ben bes Dieichs, vermog der Dieichs . Conftitutionen fculdigen Refpect, beffer, als von einigen bighero beschehen , zu beobachten, auch auf beren ben bem Collegio eingelangte Schreiben jebergeit behörige und Juftig maßige Reflerion ju machen, und felbige iedesmal, infonderheit wann fie Brafentationen betreffen, gu unverweilter Proposition und Umfrag in bringen; Falls bingegen ein oder anders beschwehrliches Schreiben in Denen ben Diefem Gericht Rechtshangigen Gachen einlauffen wurde : Go follen fie fid) weder durch Furcht, noch Bedrohung, oder Bewalt, von wem, oder in was Dahmen es fdrifft-oder auch mundlich gefcheben mogte, an Ertheil-und Sandhabung unparthepifcher Juftig bindern , oder irren laffen , fondern in denen Ihnen anbefohlenen Gachen, denen Rechten und Ordnungen nach, graden 2Begs forts geben, und thun mas in bergleichen Rallen Die Reichs-Gabungen permogen.

S. 9-

6. 9. Nachdemmalen aber auch überhaupt barüber Befcmehrde geführt wird, daß fomobl die vier Ralle, worin allein Die Mandata fine Claufula verftattet find, ju weit erfrectt, und darben die darju erforderte Umftande und Requifita nicht jedesmal, wie doch nach dem jungern Reiches Abschiede S. Alle Gups plicanten zc. 79. gefcheben folte, mit Bleif beobachtet, und bas bero Die Partepen auch mehrmalen um ihre erftere Juftant gebracht wurden, als auch fonften gegen der Reichs. Ctande Priuilegia de non appellando & euocando, Iura Auftregarum &c. offters Proceff und Mandata erfandt worden: wird dem Cammer . Bericht anbefohlen , folches alles funfftigbin forgfaltig ju verhuten, ben jungeren Reiche Abschied hierunter allerdings ju beobachten, infonderbeit aber wider den mahren Berftand der Cammer Berichts Dronung die in folcher Part. 2. Tit. 23. fpecificirte vier Ralle, gegen die Churfurftliche, Rurfts liche oder Fürften maßige und andere Riechtliche Austrage, das bon die erftere Churaund Furffliche Frenheiten in gedachter Orde nung P. 2. Tit. 4. 6. 4. ausbrucklich genennet werden, ju derfelben Befchmehrde, auf nicht anugfam avalificirte, oder der Bebubr nach nicht beschienene Marrata in feine Beif zu erftrecken, noch dadurch die erftere Inftantien ju vernichtigen; Da jedoch dergleichen Proceff, oder Mandata, etwa von denen Partheven durch ungleiche Erzehlung erschlichen worden, folde, auf der Ctande des Reichs, fo es angebet, gehöriger maffen befchehene Infinuation Ihrer Privilegien und geziemende Borftellung ohne berguglichen Unftand wieder abguthun, und den Berbrecher, fowohl Parthen, als Unwald, welche fothane Mandata oder Proceff ohngebuhrlich ausgebracht, nach Befindung des Unfugs, oder auch freventlichen Borfas in die Untoften und Straffe fallig guertheilen; Und Damit man in denen Seugtibus bon Der Standen Privilegien und Gerechtfame fo viel beffere und gefchwindere Machricht haben moge, die in vorigen Bifitationen angeordnete Cabellen verfertigen, und in den Rath , Stuben ans bencfen ju laffen.

S. 10. Defigleichen soll das Cammer-Gericht wider Churfürflen, Burflen und Schafte des Richts, auf Dere Landsaften und Unterthagnen, oder auch der anmen Partheme eingebrachte Alagden, nicht leichtlich Precess erkennen, oder Mandata fine Claulula ertheiten, sondern vielmehr denen Reichs Constitution um, Kapfettich und Königlichen Bahle Capitulationen gemäß,

~ ,

vorhero um Bericht schreiben : Mann dann derfelbe einkommen, und dataus erscheinen void, daß des Supplicanten Zuden und Begedren feine statt baben könne, soll derfelbe von Cammer-Gericht gainslich adserviesen, im Gegenfall aber, da bie Sader ercht und diellig deründen wirdte, oder die Archebechten in angeschter Krist nicht eingelanat, noch derentwikten Protogation von der Odrickeit, so den Versicht erstatten sein, sesticht worden, alsohan dem Bestinden nach der Protogation von der Odrickeit, so den Versicht erstatten sein und Wandaren halber auf des Gupplicanten serneres Andalten erstennt werden, was Rechtens; Welches leistere gleichfals in denn Appellations Gaden, voorinn das Cammer-Bericht des Kichters erster Insland Bericht ersordert, also gedalten werden sollte.

6. 11. Es wird im übrigen des Collegii Cameralis Rechtlichen Ermeffen überlaffen , benen Schreiben um Bericht eine Temporal Inhibition anzuhängen , falls eine offenbahre Gefahr ben dem Bergug mare , oder ein unerfeslicher Schade benen Supplicanten , mann folche Inhibition nicht bengefigt wurde, jugejogen werden michte, welches jedoch jubor bebo rend ju befcheinen. Ben fethaner Inhibition bann auch eine gewiffe Beit , ju Ginfendung Des Berichts , nach Geftalt ber Sachen und Entlegenheit des Orts , der Obrigteit angufeben ; Golte aber folder in bestimmter Beit , vom Tag ber Infinua tion an ju rechnen , nicht einfommen , mare ber Gachen Eigenfchafft nach , megen des Dandats , oder Brocef , auf meiteres Anhalten ju ertennen , mas Riechtens. Boben gleichmohlen in allem mit folder Bebutsamfeit ju verfahren , daß die Stan-be des Reichs fich diffals ju beschwehren keine Uhrkach haben mogen. 2Bann nun ein Bericht-Schreiben eingelangt , hat bas Cammer-Gericht jum allerschleunigsten und furderfamften darinn Berordnung ju thun , und nach Befinden entweder Die Temporal Inhibition alfobald aufzubeben, oder in andere 2Bege Die Rechtliche Gebubr hierunter ju verfugen.

Berrliche Rechte auf teine Beif ju berfahren.

- 8. 13. Nicht weniger hat dasselbe in Erkennung der so genandern Mandatorum auxiliatoriorum behutsam zu seon, damit sich niemand derentwegen zu beschwehren besugte Uhrsach haben mode.
- §. 14. Da man auch bissere wahrzenemmen, daß ede bemeldtes Cammer, Gericht die Derdnung und andere Reiches Sahungen, durch gemeine Bescheite geuweilen gedudert: Alts wird demselden hiemit andefolien, diffalls sirohin nicht weiter alls gedachte Ordnung und Neiches Sahungen in gewisser Maak erlauben, ju gehen.
- S. 16. Weil Die Prafibenten neben dem Beren Cammer. Richter ben bem Bericht an Ranferlicher Maieftat ftatt figen, und dabere fich gebibeen will , daf die Benfiber und alle andes re Berichte. Derfonen benenfelben in Berrichtung ihrer 2leme ter, bermog ber Ordnung, den fchuldigen Refpect und Ochors fam leiften : Desgleichen auch überhaupt gegen benjenigen , fo in ein oder des andern Abmefenheit das Directorium führet, bes obachten follen : Atte werden die Benfiger Dabin angewiesen, Des me allem behorig nachjukoinmen , auch übrigens die Schrans den des Ihnen in der Ordnung jugelegten Bewalts nicht ju überfdreiten: Singegen haben auch Cammer-Richter und Pras fibenten binfubro in embfiger Begenwartigfeit benm Gericht ibr Amt in alle mogliche Weg ernitlich, jedoch mit gebuhrender Befcheibenheit , wie fich foldes gegen die Bepfiger geziemet , Der Ordnung gemaß ju verrichten, nicht weniger gegen Die Bar-D 4 thepen.

thepen, so etwa von diesen schimpssich zu reden sich unterstunden, deren Amstein, Shr und Nespert nachbrücklich schiegen zu der sein. Sliessunden aber, wann etwas verdachraes, ober straffsahres wider bieselbe vorkommen solte, nichts zu über schen.

- s. 17. Demnach man , seit wahrender Wistitation all biet , biffere wahrsenammen , doß ben dem Kaosetichen und Reichek-Cammer-VSerich bie Plena zu gewöhnlicher Nathe-Kait gehalten , und dardurch genste inderenisten einem enneren Zerrichungen vernubracht werden : Alle wird gemelderen Cammer-Vserich biemit bedeutet , gedachte Plena ins kunstigen eindet mehr an verentlichen Nachs-Camm und Eunden, solwen nach mehr sich mehr dan verdentlichen Nachs-Cammen der über Menachten aufler sichen nach vollkachten Relationen ) und geringere Ferien , ober da es bie Nochburff reforbert , und die Sache leinen Beryg seiten Konte, eine Stunde Wormitags in Ordinariis vorzunehmen; Woden jedoch sich der kunstige Gerr Cammer-Nichter , oder des vollken Umste-Verweste gebührender Verschehmbeit zu gedrauchen hat , damit nicht viel Zeit darüber vergeblich zugekracht merbe.
- §. 18. Gleicher gestalt hat der Herr Cammer-Richter, oder dessen bei Bernier Bernier bei Bernier und Bernie fern die zu berathfolgam swende Materien gemeinslich verber vo ansgam zu lassen, auf daß sich dieselbe mit ihren Votis desse bester gestalt balten "und solch nicht, wie disse oftere gesche ben, zu verschieben veranlasst werden missen.
- s. 19. Der Bortrag soll nicht weniger darin sebergeit klahr und deutlich beschen, auch ein seder in seiner Dedmung insbessondere aufgeruffen, so dann, der etna donnüchen senender eutgeruffen, so dann, der etna donnüchen senenden wieden Umfarg dalber, die aufglande Vota wohl bevochdtet, und nichts, was für gut aungeschen nicht, umgangen werden; Woder man sedoch die Bessieger erinnert daben will, weiter, als der Bortrag mit sich bringt, wann es nicht die Sigenschaft und Jusumenhang der Eachen erforbert, im Borieren nich zu gehen, in übrigen sich auch in Plenis demsenigen, was um en s. 72. des Bottens halber verordnet, gemäß zu bezigen, sondertich auch in Prasintations Sachen ohnbedingt und nicht zwerdeutig, ohne alle Nedenschlicht, der Ordnung und ihren Pflichten nach, die Stimme von sich un eeben.

9, 20. Es bat auch ferner ber Hett Cammer, Nichter, ber bessel Perlen Amis-Berveser bahin zu sehen, daß benen Beglis sen ein frenes Vorum ohne die geringste Einrede verstatter, noch unter einigem Vorwand biches gehindert, oder Ziel und Maaß vorgeschieben, und biesenige, melde mit Selfebeton, beit einem, oder bem andern juwider vortien, don keinen, er sen wer er volle, ibel angesehen, oder abgeschrecht werden mige.

§. 21. Und weil man wahrgenommen, daß von dem die Beinisch and Pleni in einigen Källen ju weit extendit werden. Pleni in einigen Källen ju weit extendit werden: Pleni in einigen Källen ju weit extendit werden: Als das der Hent der Angele Kallen in der Angele Kallen in der Lind werden der dahin un kehen 1 daß 1.) was dermäg der Ordung und Reichs Conflitutionen ohnstreitig ad Plenum gehört, dahin gespsen, und nicht per Senatus darüber umaestagt, was auch einmahl dahin gedracht, die ju völlig der Sachen Gestertung beständt, die hohe der Selegi Wilfien, entschieden werden und nicht Altr. dann der keit, dah der weiststelligen Wilfien. entschieden werden. 2.) Wo der weiststellig Wilfien, entschieden werden. 2.) Wo der weiststellig Wilfien, entschieden werden. 2.) Wo der weiststellig Wilfien, entschieden werden. Sach das der Dert Cammer Richter lothes, mit Ernässgang deter Pasispenien und dies diesen und ersahrensten Alfischen zu kernessen und ersahrensten Alfischen und ersahrensten Alfischen und ersahrensten Alfischen und ersahrensten Alfischen und ersahrensten und ersahrensten und ersahrensten Alfischen und ersahrensten und ersahrensten und ersahrensten und ersahrensten und ersahrensten Alfischen und ersahrensten un

6. 22. 3hre Ranferliche Maieftat , auch Churfurften , Furften und Stande Des Reichs , wollen ben Unnehmung ber jum Bericht ernennter Bepfiger alle Difbrauch abgefchafft baben , und daß feiner bloß aus Ablicht auf Die hobe Brafentan. ten, noch aus Bunft oder Soffnung, daß durch deffen Unnahm mehrere Cammer-Bieler eingehen mochten , fondern daß aller-dings geschiefte , gelehrte und wohlersahrne Beufiger aufgenommen, und barmit nicht, wie bigbero miffallig verfpuhrt worden, fo lang angeftanden , vielmehr aber folch Prafentations-Berch auf alle Weife beschlenniget werde. Es folle auch in Mustheis lung der Acten unter den Prafentirten, fo viel moglich, Bleiche beit gehalten , Diefen nicht ju Befallen fleine ober leichte , einem andern aber ju Baft groffe ober fchmere Acten gegeben , vielmes niger , aus etwa eingezogener ohnbegrundeter heimlicher Runds Schafft , ein prafentirter fonft gelehrter und erfahrner Dlann jum Gramen oder Unnahm unfabig gemacht, und badurch gleiche fam

fam um Glucf und Ehr ohne Roth und Uhrfach gebracht merben , allermaffen fein von den Standen Des Reichs nachprafentirter por einem guerft prafentirten murtlich angunehmen. mann nicht biefer ihme felbst an der Unnahm verhinderlich , oder aber, megen feiner Geschicklichkeit auch untabelhafften Lebens und Wandels , erweißliche ober folche wahrscheinliche und erhebliche Queftellung vorgefommen , fo eine weitere Unterfuchung und Pflichten halben erfordern , welchen falls das Cammer Bericht Die Unnahm entweder befindenben Dingen nach ju verweigern, ober auf eine Zeitlang , jedoch fonder unnothigen Bering , ju verschieben hatte, ohne hierunter auf Borschreiben, ober and bere Deben-Uhrsachen, Die heiffen wie fie wollen, vielmehr as ber auf GOtt und ihr Bewiffen und Dasjenige mas Gie der Bes rechtigfeit , bem Raufer und Reich , auch endlich der Chriftlie chen Liebe febulbig fenn , bas Abfeben ju richten. Wann nun Der Prafentirte jur Benfiber. Stelle gelanget , foll berfelbe uns ter bem unbegrundeten Bormand , als ob er feinen Brafentans ten benm Bericht, (welches überhaupt 3hre Ranferliche Maie ftat und bas Reich allein reprafentiret, ) infonderheit reprafentis re, keine Unruhe im Rath noch fonften anfangen , weder eine feitige Berichte , vermittelft Entdeckung ber Beimlichkeiten bes Collegii , fo bemfelben , oder der Bifitation nur ju miffen gebube ren , erstatten , vielweniger Gefchenke ober Sahrliche Beftala lung von dem Prasentante oder andern, ben Bermeidung der im §. 3. enthaltenen Straffen, ziehen; sondern, nach besche bener Aufschwöhrung , bem Bericht allein von Kapferlicher Maieftat und dem Reich dependiren . und Des Cammer : Berichts Iurisdiction, gleich allen Deffen übrigen Bermandten les Diglich unterworffen bleiben.

6. 22. Auch follen die benn Cammer Bricht fich besinden Addreckt und Procuratores, mann sie um Beschiere Stelle präsentiet, und senden ihrer Geschickstelt halber daben kein Anstand senn medite, davon nicht ausgeschlichten werden, sloch das bieselbig in denneinigin Sachen, in medden sie beiten das beiter worüber sie vorberd eine endliche Brzeichn sie on sich auf sellen aber dem Gericht der bei Geringer Ansahl der Bepfier wenig damit gebient ist, wann solche Present dazu geordnet werden, mehr in gat welchen Sachen ährten milkt ein. So fragt man ju den gat velen Sachen darten milkten:

Den

ben bohen Prassenten das gegiemende Vertrauen "Dieselbe rerben sich geställen lassen, dass vorbere desiebe Auslagium, wird Mindburg und Annahm obgemeldere Advocaten und Procunatoria un der Berssetz-Etclle nicht ehender, als bis die Ihr Kansleitigken Maiestlich dem Kriech von Wisstationswegen Gutachtlich ein gerathene Annahl der Berssetz und Bürcklichfeit gebracht, oder wenigstens merklich vermehret worden "ihren Anssan der werden, nach mit Annahm ab, das im Woorauss oder Procunator einige Jahre von dem Gericht abwesend gewesen, wordurch die bestichte Paartenlichfeit aufbören wurde, solchanfalls häte te es ben dem Berssetmen sein Verschalbe fahrt es es der dem Dersommen ein Verschalbe in Verschalbe fahrt es der dem Dersommen ein Verschalbe in Verschalbe fahrt es der dem Dersommen ein Verschalbe in Versch

- 6. 24. Mird der hiebevor zu Spener errichtete Cammers Gerichtliche Schuß vom 25. Derebt. 1688. so viel die Ungleichheit unter denen von den Schuben des Reichs bewörfen Keligion präsentieten Bensisern berrifft, biemit, jedoch vorbehalte lich des Kanserlichen Präsentations Nicht, aufgehoben, und der Jerre Cammer-Nichter oder dessen Amste-Verwoser erinnert, ins fünstlige bey dem Gericht nichts in Proposition zu dringen, so denen Nichts-Sagungen oder Friedens « Schlüssen zuwider tausse.
- S. 25. Db man auch mobl ju benen hoben Prafentanten bas gegiemenbe Bertrauen traget , Diefelbe merben allerfeits folde Berfonen , melde mit benen in ber Ordnung und ans bern Reichs-Sahungen ju einem fo wichtigen Richter . Umt erforderten Qualitaten verfeben , jedesmahl prafentiren , ba jes boch dem gemeinen Wefen febr portraglich , daß man fich der Prafentirten Geschicklichteit, so viel möglich , vor deren Un-nehmung versichere: Als wird dem herrn Cammer - Richter, ober beffen Umts-Bermefer hiemit ernftlich verbothen , benen Prafentatis einige Acta, morinnen Reiponfa luris porbanden. ad referendum auszuftellen , vielweniger follen diefe felbft ders gleichen über die Ihnen jugeftellete Acta oder baraus gejogene Fragen einholen : Und weilen auch ben ber Anno 1600. borgemelenen Bifitation bem Cammer-Bericht Dacht gegeben wors ben , aus benen Acten , woraus der Prafentirte feine Drob-Res lation verfertiget, Demfelben ju opponiren, Diefes aber einem ober andern , fo lange feine burchgebende Gleichbeit groffchen benen Prafentitten gehalten wird , falls man mit 3hme ein bes fonderes Eramen vornehmen molte, beichwehrlich vortommen mód).

- möchte, so wird besagtes Cammer Bericht hiemit ermadnet, den Ihme bengelegten Gewalt hinsibwe besseiesten gewalt hinsibwe besseiest zu gebenden, und jur Berhitung aller fünstigen Beschwerden, John Padesentieren ohne Unterscheid aus der von ihm abgelegten Relation zu eraminiren, um sich dadurch seiner Wissendichsten Wedation zur gegenacht, best mehr versstückert zu können; Sestalten dann das Examen der Probenke lation, nach beschener Opposition, allösort zu mehrer Nachricht in die Keltery verwahrlich zurus gegeben werden solle.
- S. 26. Wenn auch aller ber Annehmung der Boffger ebrauchten Vorsichtigkeit ehngeachtet, gleichvohl ein und an der jum Alfestierat künstlichtin jugslassen werden sollte, wediger in Referiren und Bosis nachachends nicht genung gelehr, geden halber, aber indir feines Welfens, oder anderer Sachen halber, untuchtig gefunden würde, berfelbe soll durch kammer-Richter, Prassenen und Bepfiger, ber ihren Pfichten wiederum abgeschafter, sedoch bei in der Cammer-Verichts Ordnung vorgeschrieben Maaß und Weiß hieber genau bede achter werden.
- §. 28. Sonderlich sollen in dergleichen Källen, da es un Contradiction kommt, die Protocolla besser und umsändliche sessibert, und die unanständlige harte Kedens-Arten, auch war um über ein oder andern Punat nicht sey versir worden, wer siches verhindert ze, genauer bemerett, und auch solchen salls all voor auf das Protocol als sort versiehen, und vorangeführter Massen versichnet werden, wie dann deren Proto- und Volatzis, den Verlust ihres Dienstes, so wohl dieses, als auch weiter ander est.

fohen wird , daß , mann einer , ober ander derer Weitrenden , einige datte Expresiones würklich gebraucht hatte, und hernach solche aus dem Protocoll berausgelassen wissen wie, er sich der angedroheten Straff, ohne des gesamten Collegii Bewilligung dargn nicht verleiten fassen folle.

- S. 29. Es hat auch der Herr Cammer & Richter , oder dessen der Rumer & Richter , oder Beller Amer Werwefer , Achtung darauf zu geben , daß keine Deliberationes in Circulo , weniger ohne Beyseyn eines Pros to oder Rotatii gehalten werden.

und ein jeder nothourfftige Erfahrung in denen Ertraordinaris Sachen erlangen moge.

- 5. 42. Weil aber in bes herrn Cammer Richtets Be-Heben ftehet , ob er Die Caufas extraordinarias vor einem De finitiv-Rath vornehmen , oder biergu eine eigene Deputation , wie bor Altere beilfamlich gefcheben, überhaupt verordnen mole le : Co wird Derfelbe , wann er eine folche Deputation ju Beforderung berer, vermog der Ordnung und Bifitations Abfchieben, ad Plenum nicht gehöriger Gachen nublicher befine ben folte , von felbit ermafigen , auch die Ordnung barnach eins richten, daß i.) Die Deputation (welche ebemahls auch wohl in 14. Personen bestanden) bif ju völliger Ergangung der von Bifitationsmegen , wie obgemeldt , eingerathenen 2ligabl ber Bepfiser , immittelit aus menigeren Berfonen , jedoch in nieme licher Ungahl beiteben moge. 2.) Dat berfelbe folche theils aus benen altiften und erfahrenften , theils aus benen neu angefome menen Bevfigern ju nehmen. 3.) 3m Ball einige Bebende lichfeit in benen babin gebrachten Fallen vorfommt, Die Sache an gren Definitiv-Diathe, ober gestalten Dingen nach ad Plenum ju bringen. 4.) Golde Deputatos feinem Gutbefinden nad), alle halbe , bren viertel , ober gante Jahre abjurvechfein. 5.) Bas von denen Deputatis befchloffen wird , in ein eigenes Buch eintragen ju laffen , Damit Die andere Bepfiger auch je-Derzeit Dachricht Davon haben konnen , und ju bem Ende 6.) Richts ohne Benfenn eines Proto oder Rotaril vorzunehmen, welcher schuldig fenn foll, alle Substantialia votorum genau ju vergeichnen , und infonderheit die Bollftreckung Desjenigen, was befchloffen ift, mit allen Umftanden ju protocolliren, auch es im ibrigen , wegen Einricht und Ablefung des Deputations Protocolli, wie mit benen Protocollis Pleni, zu halten.
- \$, 33. Und gleichwie oben gedacht worden, daß dem gertn Cammer-Richter freu siede, gewisse Deputatos ad negotia extraordinaria ju benennen, assi sit sit sleiche Gagungen und Gertnummen ju verschen; Mas den instehende die Westellung der Deputatien ad causas Fiscales betrifft, bleidt eben dem, woos in dem sinngern Richte-Albeide bissalte vervobnet, und unten in dem 5,01 noch weiter entbalten ist.

S. 34. Es foll auch ber herr Cammer-Richter, nach Antiabl

s. Dieweilen man auch ju Beforderung der Justis, vor einem Gand, als eine Cach verfeirt wird, und die Jeste jum End gebracht, der Praftient, so vom Ansang in dem Senat, vor selche vorgenommen, aeste in, daben gelassen verde: Als wird der der Beammer-Richter erinnert, solches zu beebachten. Wie dann nicht weniger, nach einmabl bescheichene Sithebulung, die Senatus sie dall der erhöltest einhalb Ander, der einhellung, die Senatus sie das der einhellung der erhöltsche Uhrsach und Nauf der Beschiere nicht gaadvert, oder die Personen abgewechselt werden, sodern zum wenigken in dall Jahr, der die Versieden sollen, um bierdurch allen Berhöltsenssischen voorzubiegen.

6. 36. Demnach weiters workommen, daß eine und and dere Sach aus dem Senat, worin sie gewesen, in einen and deren getragen, oder ader ein Bessisse, so im Senat, wo die Sache vordin tractiet , gesisse, daraus in einen andern Nach werfest worder: Alls has der der Lere Cammer-Vidiger, oder des sie sinnts-Verwesen isldes instansfige zu verduten, und ohne guugsame thesach versien sie sinnablen achter, wann einmabl die Acten besische und verfeiten, simmablen achter, wann einmabl die Acten besische und verfeiter, die scholken, der den der Zweise weiters zu reservieren nicht zu bestehen, es wie einem soch den der den der Zweise workstieden. Auf in der den der Zweise workstieden, das in beschen, das soch der Versieden der Versieden, auf verlehen, soch zu der Versieden de

Fall der Herr Cammer Richter, oder Amts Werrvefer, die Ordnung genau zu befolgen , im übrigen auch, wegen etwanisigen Adhung genau zu befolgen , im übrigen auch, wegen etwanisigen Adhungten der Verlieger, fich unparthenfolg zu bezie gen , und solche nicht anderst, als da es nothwendig, auch und Industrie Verliegen Allscham auch zu Allscham auch zu Anna 1770. Listonam auch zu Anschliegen Abnachen einer anderen Mennung , als die maiora seyn wurden, hiedevor heilfamlich verordnet , nach Anleitung der Cammer Geneiche Ordnung Part. 1. Tit. 13. §. Abeiter ordnen n. 10. genau zu bevolachten.

- g. 37. Da auch fernes keine geringe Berftöhrung die Ammer yufammen gesigt werden, hie fend die feit auch Ammer yusammen gesigt werden, hie sprop dieselbe adyssonden und nichtige Zimmer dazu ansuschaffen, weshalben Burgermeiften Wicklaußer von Bistationswegen allschon die behörige Amdeutung bescheben.
- S. 38. Dadbeme nunmehro im Reich Die Calender jus fammen treffen, mithin Die Beweg-Uhrfach Der ben bem Came mer-Bericht chedeffen eingeführter Doppelten Repertagen dermahlen aufhoret , fo feund felbige , fo lang es burchgebends , Des Calenders halber , in jegigem Stand bleibet , bergeftalt abjuftellen , daß furobin die groffe Fevertage , als Oftern , Pfinge ften, und Benhnachten, nur einfach gefepert, und folche fo mes nig , als die Faftnachts und vor Pfingften einfallende Ereuts 2Boch auf eine mehrere Beit , als in ber Cammer . Berichts. Ordnung Part. 2. Tit. 33. borgefchrieben , erftrecfet merben fol-Ien; Wegen der übrigen bifbero ublich gewefener Fevertagen wird gwarn in fo weit nachgefeben , baf folde ben jegiger gerins gen Angahl beren Benfigern , ju fchleuniger Ausarbeitung ihrer Relationen noch einige Beit boppelt gehalten , wann aber Die von Bifitationervegen einzurathen beliebte Unjahl Der Benfibere, wenigftens auf dreviehen wurchlich angewachsen fenn wird, follen alle folche Fevertage nur einmahl gefevert , jedoch an ftatt beren abgeftellten Doppelten Fepertagen Dem Cammer : Bericht, ju Beforderung der Relationen , in jeder Woche , worin tein Beft . oder Fenertag einfallet , ein gewiffer von benen Rathe. gangen befrenter Eag gestattet , mit Ausfehung Diefes Tages as ber von gemelbtem Cammer, Bericht Der Unfang ebenber nicht aes madit

macht werden , bif die Angahl der Bepfice auf oberwehnte breischen Persenen würflich gekommen fenn , mithin die doppette Haltund oder einselen Fevertäge aufhören wird; Ubrigen können die Feriae Caniculares vom 18. Julii bis dem as, August fit inclusive, gleich als bisher geschehen , nehst dem auf denen geringeren Fevertägen, und wie oben bereits bermeldet, die Plena gehalten werden.

- 6. 40. Darneben foll ein jeder Bepfiger ju der Rathe Stunden leitlich im Rath feyn , und fich baran nichts, bann erweißliche Chehafften berhindern laffen ; Da aber Die Uhrfachen nicht genugfam, und einer barauf , oder fonft obne alles Unjeis gen ben gangen Morgen bom Rath geblieben mare, foll 36m Die beffelben Tages gebuhrende Befoldung jum halben Theil abgejogen , und unter die Reglecten gerechnet , auch der verfaum. ten Stunden balber bas Memoriale lud, 1586. S. fin. befolgt werden. Richt weniger bat jeder Bepfiger fich alfo fort in feie nen Rath und Stelle ju verfügen , teineswegs aber juvor in ges meiner Rathe Stube jufammen ju fommen , noch bor Endis gung der in der Ordnung gefehten Stunden von einander ju geben , fondern vielmehr nach verfloffener Beit , falls die vorfepens be Gach bald jum Goluf ju bringen , barin fortjufahren und nicht davon ju eilen, welches auch in Plenis alfo ju beobach. ten : Bestalten bann ber Berr Cammer , Richter fich gegen Die Uebertreter Diefer Ordnung feines Umts ernftlich ju gebraus chen bat.
- S. 41. Die Prafibenten und Beofiter follen in Rathsgangen, Audiensen, und übrigen öffentlichen Amts Wertich tungen, nach jeziger Etrt und Gelegenheit, in kofwartser und gierlicher Kleidung erscheinen, auch ausser benen sich jederzeit Standes, jedoch nicht übermäßig und bergestalt aufführen, wie es die Mürde dieses höchsten Reichs-Gerichts und ihr eiges nes Ausseln erkrodert.

Imgleichen follen Gie ihrem Umt fleifig abmarten , die Benfibere ihre obhabende Relationes beforbern , und bom Bericht, wie von einigen beschehen, fo offt nicht abmefend fenn, nech der Prafidenten Urlaub fich migbrauchen, gestalten fo mobl ber Berr Cammer . Richter , als die Prafidenten dars auf ju feben , daß hierinnen dem Memorial. Iud. de Anno 1886. S. Go ift ze. 2 allerdings gemaß gelebet werde : Ebenmaßig follen bende Prafidenten nicht leicht ju einer Beit von dem Bericht abmefend, weniger vielen Benfigern , Davon auf einmahl abiureifen erlaubt fenn , bamit die Buftig nicht gebindert , und bem gemeinen Befen tein Dachtheil jugezogen werde; Dannenbero der Berr Cammer-Richter und Prafidenten ju beforgen, auch Die Benfiter felbft fich hierunter ju befcheiden haben , baf Gie mit einander erwegen , wie ein jeder , nach feiner Belegenheit, die Erlaubnif von bem Gericht auf einige Beit abgufenn , nehmen Bonne , und ben der Abreife Die hitter fich habende Meta in Die Leferen jurict geben ; Wann nun unter folchen ausgeliefferten Actis einige fenn murben , welche die Gil erforderten , und auf bes perreifeten Bepfigers Wiederfunfft nicht wohl unerprtert liegen bleiben tonten , bat der Berr Cammer-Richter, ober defe fen Umte , Berwefer , felbige alfobald einem andern ad referendum auszustellen.

6. 43. Wegen ber Megleeten ift in benen vorigen Biffe tations auch ifingern Reichs-Abschied gute Berordnung besches ben : Belchen Prafidenten und Benfiger behorend nachjuleben baben : Im übrigen laft man es ben bem Berfommen bewenben , bag nemlich die Prafidenten an Der Benfiser , und Diefe hinwiederum an der Prafidenten Reglecten Ebeil baben ; Es follen aber Brafidenten und Benfiser gegen die flare Reichs Gas hungen , obne Bortviffen und Bewilligung Ihrer Kapferlichen Majeftat und Des Reichs, mit einem geitlichen Deren Cammer-Richter feine Bedingnif , oder Bertrage, megen beffelben Befoldung machen , feine Reglecten auch ben der Dienningmeis fferen Calfa verbleiben, und feinesmeges benen Drafidenten und Bepfigern ju gut fommen ; Ingleichen follen ber veriforbenen und fonften abgefommenen , ober ihr 2Imt nicht mehr verrichtens Den Benfiser wegen teine Deglecta eingezogen , ober ausgetheilt. fondern Diffalls der jungere Reiche Abfchied &. 12. & feg. mobil beobachtet , auch unter dem Borwand einer von dem abaegane genen genen Bopfiger dem Cammer-Gericht nicht bekandt gemachter Umfündigung davon nicht abgewichen werden. Singegen dat es den dem Gerichten der in ihrem Umt abgelebten Präfirdenten und Bespiker bishero gereichtem Gnaden Duartal dermadlen sein Zerbleiben.

- 6. 44. Damit fernere allerlen Rachrede und Berbacht bermieden werde , follen die Brafidenten und Bepfiser fich aller bebencflichen und verbachtigen Familiaritat, mit Denen Abvocaten und Procuratorn fo mohl , als benen Partegen und Gollie citanten ganglich enthalten , und bemjenigen , was beffalls in der Cammer-Berichts-Ordnung Part. 1. Tit. 13. 6. Und Damit allerlen zc. 14. infenderheit auch der Roft und Dienft halber anbefohlen worden , gebihrend nachleben ; Und dieweilen fothane Familiaritat aus Dem Spielen und andern vielfaltigen Umgang mit obgedachten Personen ; auch dabero , daß die Benfiger , o. ber beren Angehorige ben benen Cameral . Partepen auf ihren Reifen bifimeilen einkehren, oder übernachten, entitebet: Gobas ben Gie fich alles obigen ju mußigen, und überhaupt feine folche Bemeinschafft ju pflegen , Dardurch etwas Berbachtes herrube ten , und fich anfeben laffen mochte , daß fie der Ordnung que wider handeln , fondern es hat vielmehr ein jeder hierunter feinen Blimpff und Boblitand ju bedencten , geftalten bann aus eben folder Urfach Denenfelben feinesweges erlaubt fenn folle Denen Barteven, ju Bedienung ihrer ben Dem Cammer . Bericht Rechtbangigen Sachen, einige Abvocaten ober Procuratoren vorzuschlagen und einzurathen.
- f. 4: Sintemahlen auch vortommen, doß ein und andere Benstee ehoelfen einigen Personen mit Rath au Hand segangen, soldhes aber mit eines Bensteers Amt nicht bestehen mag: Co haben sich biefelbe besten ins fünstiges allerdings untabatten, und weder in noch aufler Gericht jemand in ver ber auch sene, gegen die Ordnung, aduocando ober consulendo behülflich us son.
- 6. 46. Meirobl man nun hiernechst zu denen Personen be Kapserichen und Neichs-Cammer-Gerichts, samt und sonders die admissiche Zwerschaft kan und Ents die admissiche Zwerschaft kan, es werden dieselbe das ihnen amertreaute Umb derzesstaten, daß sie mit unwerteger Großte dem böchsten Richter davon Nechmeschaft geben, auch gegen Ihr Kapserschiche Maiestat und das E. 2600 Maiestat und des E. 2600 Maiestat und das Geren Index der Geren der Bereicht gestellt und das E. 2600 Maiestat und des Geren Index der Gereichte Maiestat und das Gereichte Maiestat und Gereichte Mai

aesamte Reich es wohl verantworten konnen , und , fo viel an ib nen , durch Bermeidung alles bofen Scheins und Berdachts, ein volltommenes Bertrauen ju Diefem bochften Reichs Bericht, und willigen Behorfam gegen beffen Urtheil und Befcheid ju ermecken , und ju erhalten fich befleißigen, folglich aller berer auf gewiffe Ralle gefester Straffen, ben fo redlichen, tapfferen und phyberbachtigen Dannern es niemablen bedorffen . um aber ie boch ins funfftige allem dem forgfaltig entaegen ju geben , mo-Durch ( mie bormable auf hochft argerliche 2Beif gefcheben, ) Das Bericht von neuem beschrieben werden tonte : Go wird bon megen Ihrer Rapferlichen Maieftat , auch Chur Furften , Sirs iten und Standen des Reichs , denen Prafidenten und Benfis bern biemit ernftlich anbefohlen , daß Ihrer teiner , feinem gefeifteten theuren End jumider , in denen am Cammer . Bericht Rechtshangigen Gachen, weder durch fich felbit , noch die feinis ae, einiges Befchenct, ober Rugen, es fev por ober nach ergangenem Urtheil, unter was Schein ober Bormand, und burch wen es auch angeboten werden migte, weber directe noch indirecte, anzunehmen Macht haben follen. alle Barteven , ingleichen beren Abvocaten , Brocuratoren und Collicitanten , burch fo unredliche Bege Die Juftis ju ertauf. fen , oder aber auch nur die Beforderung der an fich fonften aerechten Gach ju fuchen , um fo mehr ju bermeiden haben , als ber bem Bericht hierdurch erwecfte bole Ruff an ber bemfelbis gen gebuhrenden Autorität einen gang unleidlichen Abbruch thut; Bofern fich aber bannoch jemand fo meit vergeben, und fein Bewiffen und Ehr bermaffen vergeffen wurde , Daf er vor fich felbft , oder durch die Geinige , mit feinem ABiffen, wurch. lich Gefchenck annehme , ober fich etwas verfprechen lieffe, berfelbe folle, mann er beffen überführet worden , nicht allein jur brenfachen Bieder-Erftattung des empfangenen und zwenfas cher Erlegung des versprochenen ju des Fisci Duten angebals ten , fondern auch mit unverweilter Entfesung feines 21mts ans gefeben werden , und feiner Ehren verluftiget fenn. Melder Advocat oder Procurator aber fich jum Bercfjeug bierunter gebrauchen laffen , berfeibe foll gleichfalls , ohne Soffnung eine ger Begnadigung , feines Umts und Shren entfetet merden. Mie dann auch die Partenen , fo bergleichen felbft gethan, o ber thun laffen, um eine Gumma Gelbe, fo ben Werth Deffen was gegeben worden, Doppelt erreichet, und bem Fisco augueis

genen

genen geftraffet, auch nach Befinden meiter willführlich barum angefeben werden foll : Allermaffen bem Cammer , Gericht Die in benen gemeinen Rechten gescharffte Straffen, portommenben Umftanden nach , gegen die Berbrecher ju berhengen ohnbenommen bleibet. Wurde aber etwas nur angebothen, jedoch weder gegeben , noch angenommen , und gleichwohl dem herrn Cammer-Richter , ober wem es fonft ju miffen gebihrt , nicht angezeigt; Go foll biejenige Gerichte Derfon, welcher das Un-biethen beschehen, nach gestalten Sachen willführlich bestraffet, Die Parthen, fo folches gethan, was fie erweiflich angebothen, bem Filco jur Straff erlegen , und mann ein Abvocat , ober Procurator fich foldes unterstanden, felbiger nicht allein ebene falls den Werth des angebethenen Geschencks an den Fiscum aus eigenen Mitteln ju lieffern fchuldig erfant , fondern auch noch über dieses ab officio eine Beitlang suspendirt, ja wohl gar , befindenden Dingen nach , mit Berluft ber Ehren abge-Schaffet merben : Man will bemnach alle und jede Gerichtes Ders sonen treulich ermahnet haben , hierunter so wenig sich selbst, als denen Ihrigen das mindeste difffalls erlaubt ju halten , oder nache jufeben , fondern vielmehr allen Ernft ju gebrauchen , daß , fo bald von bergleichen Berbrechen und ungiemlichen Anmuthungen , einem , ober anderm bas geringfte ju Ohren fommet , folthes dem herrn Cammer-Richter , oder wem es nach der Gachen Belegenheit ju wiffen nothwendig , ohne Unsehen der Derfon ohngefaumt eroffnet, folglich gegen Die Befchuldigte behorend inquirirt, und obiger Berordnung gemaß burchgebende verfabren werden moge.

S. 47. Wie aber auch bishere in Extraiudicialibus sich einige Unglichheit der Bescheiden und in der Hat gedusser, daß zweiser in von acdemque causa des einem Nath völlige Appellations-Process erkandt, deum andern aber dieselbe abgeschlagen, oder ein mandatum de exequendo ertheitet worden, und sothane zu offenbahrer Berunglimpsfung des Gerichts und zu Bervierung der Justig gereichende Constancieth dadere und findnen, daß die Advocation und Procuratores der Sachen eher mahlige Audric verändert, und die vorhin erhalten Bescheide ihrer fernern Supplie nicht wieder bezgelegt, oder die Notari den neue übergedenen Schifften, die etwa vorhin von einem oder andern Theil in eben dieser Sache bezeitst eingekommen Memoria

lien benzubinden , auch folches gleich bem Cammer-Richter.ober Deffen Umte Bermefern juguftellen, mithin benfelben an ben bo rigen Referenten ju erinnern auffer Ucht gelaffen baben : Go gehet, jur nothigen Borbiegung funftigen fo argerlichen Unmer fens , Unfere Mennung , Bill und Befehl Dabin , baf alle Schrifftfteller und Sachwalter , mann fie etwas ju übergeben baben , ibre Bitte allemahl ber Gefchichtes Erzehlung gemaß eine richten, ben Saader Ueberantwortung darauf verzeichnen , und mann jum menten ober britten mabl ju fuppliciren nothig, Die porige Rlagden mit ihren aufgeschriebenen Befcheiden gugleich is bergeben , Der Sachen und Barteven erftere Rubric und Mahe men unverandert laffen und befolgen , fo bann der Motarius, welcher die Demorialien annimt, felbft famt demjenigen, mas ets wa bom Begentheil borbero einfommen , und aus der andern Motarien Bergeichnif ober Regifter fo gleich ju erfeben, bem Berrn Cammer-Richter , oder Deffen Umts-Bermefern benfams men gebunden mit Benennung Des vorigen Referentis einreis den, gedachter Cammer - Richter aber gegen die Uebertreter, nach befindender Bofbeit, Unterfchleiff, oder Nachlagigfeit,mit nachdructlicher Bestraffung verfahren laffen , auch Demnachft Diejenige Acta , welche zwifchen einerlen Partenen verhandelt, und gleicher Wurdung fennt, ale Primi, Secundi, Tertii Mandati, oder fonften nicht zertheilen, fondern einem Referenten guftellen folle, damit bierdurch Die viele Beiteberberbliche Bemubung , und alle Ungleichheit in Urtheilen verhutet werbe.

6. 42. Demnach die Auskertigung deren auf die überagben Supplicationes erfandter Mandaten oder Processe bishero aus der Ursach merckich verhindert worden, weiten aus gedachten Suppliquen der Inhalt gezogen, und erwehnten Manbaten der Porcessen einerlicht worden: Alls soll un berselben
mehret Bescheberung innstufftige beides untertassen, die wo der Cammer-Ferichts-Cansten aberderiebene Suppliquen und
Anlagen aber, denne erkandten Mandaten oder Processen benach füger, und der Gegen-Parthen verkinder werden; Absehn nicht auffer Ade ju alssen, das Andersten der Processen Keides-Abschiedes S. 34. diesenige Protonotarien, welche die Expedition verridten, die denne Partheven zu inssummer gewede Suppliquen so wohl, als die ausgedende Ladung vidimiren, nicht weniger unter die in der Canstey abgescheiten und collationitet

Benlagen , nebens ihrer ber Protonotarien unterzeichneten Dabe men , das Bort : COLLATIONATVM: feten , auch ein ies der Copiff unter die von ihm gefchriebene Copen, folgende Worter: Ranferliche und Reichs Cammer Berichte Canglen-Sandfdrifft : Go bann gleichfalls feinen Rahmen barunter fchreiben , jedoch bafür nichts weiters , als die gewohnliche Copen Belder bezahlt werden sollen : Ob nun gwar foliter gestalt benen Partenen ber Rugen um fo mehr guwachfel, als eines Theile Diefelbe Dardurch Die Copenen autoritate publica erhals ten, andern Theile aber die Abichreib- und Bidimirung gufammen dermahlen nicht haber, als vorhin die Copenen allein ju fte-ben kommen, für welche lettere von einigen Procutatoren gebachten Partenen wohl noch mehrers angerechnet worden : Da jedoch die Cankley fothane Abschreibung der denen Partegen ju infinuirenden Proceffen und beren Benlagen der Bebuhr nicht befordern fonte : Coll alsdann das Collegium Camerale uns terfuchen, woran es haffte; und falls die Beforderung nicht gu bewerceffelligen mare, alsbann fürs funfftige benen Procuratos ribus die Abichrifften felbft ju verfertigen erlauben ; Colchen falls aber , wegen beren Bidimirung , auch fonften ber Copeven in Indicialibus halber , Die Dieiche , Canungen beobache ten laffen : Damit aber, aus Bevlegung Der Guppliquen feis ne Unrichtigkeit entstehen moge , baben die Abvocaten und Procuratoren inst unfftige ihr Ber und Anbringen , absenderlich aber die Petita Supplicationum , worauf der Befcheid , 00 der Befehl geftellt werden folle , Deuts und verftandlich , mit Auslaffung überflußiger Allegationen und Anguglichkeiten ein und auszuführen.

S. 49. Auf daß auch ben benen in Appellations Precefen jezuweilen einstegenden Attentaten in Erfennuna der Mandaten fermilich verfahren, und bierunter eine gewisse Dennung gedalten werden möge; Co ist es damit an dem, daß erstlich, wann sich Attentata von Auf the serventen Belscheb, intradecendium betwoer thun, dieselbe denen Rechten gemöß, dire Berug extraiudicialiter aufachben werden sollen; Jingegen in seen zweiten auch versten sieher; Jingegen in seen zweiten sieher Zinger unt der Bestung extraiudicialiter aufachben werden sieher; Jingegen in seen zweiten sieher Zinger gen in seen zweiten sieher Zinger gen die stellt zu gestellt general gestellt gestellt general gestellt gestellt general gestellt gest

tentatum ju achten , fondern der Appellant in bem Sauptwerd. wie es fich geziemet, ju handeln anjurveifen ; Golte es abir Ga che fenn , bag brittens , nach eingelegter und gebubrend noufis eirter Appellation ( bevor jedoch vom Cammer, Bericht plenarii proceffus erfennt, und verfundet maren,) attentirt murde, fo ift in fotbaner Begebenheit bor allem babin ju feben, ob fie auch offenbar ober erwiesen fen, und etwa wahrendem Lauff ber Ra-'n talien . oder nachdem beren erlangte prorogation dem judici a quo befantt gemacht , gefcheben , welchen falle felbe extrajudicialiter aufjubeben , und folgfam , auf geflogene reiff de Uberlegung bas nothige ju verordnen; Eruge fich nun aufferbie fem fernere ju , bag viertens wegen einiger fo gar nach wurchlich infinuirter Indibition begangener Attentaten, die offenbar ober alsbald erweißlich Rag entstunde, fo follen die mandata revocatoria auf Des Appellanten Rechtliches Begehren, bermogjune gern Reiche-Abschiede, S. Und wann gegen ze, 19. extraiudicialiter erkandt, und folder Punct worderst jur Erecution ge-bracht werden. Da im widrigen, wo sie anderst beschaffen. Das Cammer Bericht felbige nicht extrajudicialiter und ber Darten obngebort, fondern judicialiter, auf vorgangige genuafame Unterfuchung, mitgutheilen , auch ein gleichmäßiges ju beobachten bat , mann , por Erfennung bes gebetenen Mandati erhebliche Exceptiones desertionis vel non deuolutionis, wordurch Die Burisdiction Diefes bochften Berichts zweiffelhafft . mithin die quaestio attentatorum altioris indaginis ju fenn fcbiene, eingefommen. Die dam nicht weniger darauf genaue Obficht zu haben , baf in folden und anderen beraleichen ad ludicium verwiesenen Attentaten , welche mit ber Daupt , Cach nicht perknupfft , und alfo ohne diefe vorlauffig wohl entschieden merben fonnen , fonder langwerigen Berichtlichen Proces jum fchleuniaften fortgeschritten , barin Die Juftis verfüget , auch bas beneben in allem übrigen benen gemeinen Rechten und Reichte

6, so. So hat man auch miskallig vernommen, daßben Sanferlichen und Neichs-Cammer-Bericht, die Proces, ju grossen der Jehr gar zu kehr verigeert, und die Facilia zu offt und weit hinaus erstrect worden; Nachdem ader sowl in der Ordnung, als jungern Neichs-Abschied, bereits Ziel und Maaß geset, wie sich das Cammer-Bericht darin zu

Sagungen nachgelebet werbe,

pere

verbalten: Alls mird dasstlisige biemit ernstitid erinnert, inskulftige solden Berordnungen gemäß in leben, und darüber nicht ju schreiten, ju welchem Ende binführe die Supplicationes, worin um Prorogation der Fatalium angesuchtift, obne Berug vorgenommen, und daruf dereitert werden solle, was Rechtens, dannt der Appellant, oder bessen Option. Auch der den eine Procurater, obseine Stitte statt gegeben worden sey, oder nicht, erfahren möge,

§. sr. Weilen auch von denen Partenen, oder beren Ad-vocaten und Procuratorn mehrmahlen, bloß ju Bergogerung der Proceffen, frepentlicher Beife Dilationes gefucht werden: 218 baben Cammer Richter , Drafidenten und Bepfiger dargegen mogliche Borfebung ju thun , und dem eingeriffenen Uebel auf alle thunliche Wege ju fteuren , ju foldem Behuff auch die Bee fer mochentlich ein Bergeichniß aller gebetenen Dilationen gu perfertigen, und Diefe famt denen Berichtlichen Protocollis, toe rin Die Diffalls gehaltene Recef befindlich , jeden Cambitag an einen besondern Orth des Bescheid Disches, wordurch fie von anderen Befcheid-Sifth Sachen abgefondert ju legen , fodann Die jedesmahl anwesende Beufigere fich bergeftalt, bag unter ibe nen , megen der Angahl und Arbeit eine proportionirte Bleichbeit fene , und feiner bor bem andern befehmehrt werde , ju vertheilen , und ein jeder in der ihm jutommenden Gach die Bewegnif der begehrten meitern Brift und deren Befcheinigung ace nau ju unterfuchen , fo fort , nach Befinden das Begehren ente meder jugulaffen , poer abguichlagen, oder auch, nach Belegens beit der Umftanden, ju verfurten.

Mann aber die Dilation aus unbescheinten Ursachen, oder onsten Abers Abers freventlich gestuckt worden; So sollte gegen die Abdeschen und Procunstoren mit behöriger Etrassischer fahren, auch in dem Kall, da sich dussette, das dieselbe entweber gleich Aufnags den der Sachen Ingrund gewust, oder solchen in deren Berfolg wahrenden und nugrund gewust, oder sich untwerte gleich Auffrendelt gedert, solche Strassischen erhöhet, oder die Ubertreter gar nach Bervandnis der Bosheit mit Guspenson, oder gänklicher Enssehung vom Annt, angeschen werden.

§ 52. Obwohlen auch , wegen schlechter Beobachtung ber Gerichtlichen Prajudicial Terminen , Dann der widerrecht-Er lich

lich gefucht , und geftatteten Prorogationes Prorogationen bal ber bereits ehebeffen viele Rlagen entftanden , und man babero, ben Errichtung voriger Reiche-Befete . Deren julangliche Abftele lung ju verfügen gemußiget gewefen , fo hat fich boch ben jebiget Bifitatione Deputation abermablen geauffert , daß denen hierin falls fo beilfamlich ertheilten Berordnungen in viele Bege entgegen gehandelt , und diefelbe , nach wie bor , unbefolgt gelaffen worden fenn: Dan will dabero dem Berrn Cammer-Rich ter , Prafidenten und Benfiber , inebefondere aber die Advocaten und Procuratoren nochmablen erinnert , und ihnen nachdruct. lich anbefohlen haben , daß fie , wie in allen andern , alfo auch in obbemeldten Ctuden, über die nicht jum bloffen Schein, mobl aber ju fchuldiger Machlebung vorgefchriebene Reichs . Cabuns gen beffer , ale bifibero gefcheben , balten , vornemlich aber dass jenige beobachten follen , was biffalls in dem jungern Reichs-Abschied G. Indem 2c. 97. und G. Zum Achten 2c. 103. ju Abs Fürgung des Processes und Beforderung der Land und Leut schübenden Gerechtigkeit mobibedachtlich beliebet worden damit man endlich gegen die fundbare Ubertreter mit gescharffter Straff ju verfahren feine Urfach haben moge.

S. ca. Und nachdem vielfaltig geflagt auch befunden wors ben , daß die Procuratores ber fo mobl eingerichteten Cammers Gerichtes Ordnung Part. 1. Tit. 22. und Part. 2. Tit. 40. nicht allerdings nachgelebt : 2118 follen Cammer, Richter , Prafiden. ten und Benfiger Dabin feben , daß die Darinn vorgefchriebene Beife ju handeln überhaupt genau beobachtet , Die eingeschick-te Schrifften , wann schon der Termin noch nicht verflossen, von benen Procuratoren in ihrer Ordnung übergeben, und folde teis nes weges hinterhalten, noch die Gubmifiones ju lang vergogert , oder fonften Gefahrlichfeiten , in Berlangerung des Proceffes gebraucht werben , im ibrigen auch Gorge tragen , baß gedachte Procuratores nach einander, wie fie in ihrer Ordnung fteben , die Furtrage thun , und auffer Diefer feine Dandlung fürbringen , nicht weniger fich aller Weitlaufftigfeit , tonderlich ben benen fogenandten Contradictions . Reecffen enthalten , am wenigsten aber , ju Steckung ber etwa bevorfevenden Urthel , friuole recefiren , allermaffen bann ju beffen Berbutung Die Benfiger alle Camftag Die in Denen Audiengien geführte Drotocolla fleifig durchgeben , und mann fie dergleichen lange , ober andes re Recef, wie ebgedacht, warnehmen, alsbann nicht allein biefelte verwersten, soweren der überertene Procuratores, dem jüngen Riches Michied S. 9.8. gemäß, vorfommenden Umstaden nach, mit schwerer Geld. Buß, Sussenhord Umstaden nach, mit schwerer Geld. Buß, Sussenhord, oder gänsticker Albsfadigung bestraffen, insonerent dies Verwennung an denenienigen, welche die Geld- Buß nicht aus eigenem Gesche begabsen, sowern felde von ihren Principalen, unter was vor einem Vorwand es som misse, wieder einzunehmen,sich unterstünden, mit allem Ernst vollstrecken sollten.

§ 54. Bleichwie in Befrierung der Relationen, mitbin auch ju ehender Erketreung der Rechebangiam Cachen bienet, twann eine Debung in denen Proceffen oder schriftlichen Andbungen in ade genommen, und nicht alles unter einzulekgeworffen wied, immassen auch in dem jinaern Recheb-Elbscheide 6, 37. der Bestlagte dahin annewiesen ist, daß berielbe auf jeden Duntet, nie sich das Ägactum berhält, feine Ameigt abun soll:

Alls haben Cammer Nachter, Prässenten und Bensiger Gerberberten gut dum, das die Procuratores den ihrer Parteven Addrect ist die Arbeiten der Abertaleren Addrect ist die Arbeiten der Abentale der Aben

5. ss. So viel die Audiensien belangt, lässet man es ber dem bisber üblich geweiteren Lägen und Ermoden, jedoch der gestalten bewenden, daß, um ehrerer Edr und Hochgedung die is Reichs-Gerichts, ein Prassent iberteit neht einem oder großen der gestellt auch der einem der großen der gestellt auch der einem der großen der Rotari und Lefere neben dem Tag, Wonard und Jahr, auch die Erunde, wenn die Audienst angesaugen, ingleichen welcher Prässent und Beyfüger derselben bepgerochnt, steißig aufgestingen follen.

9. 56.

- 6. 6. Dann haben der Betr Cammer , Richter , oder beffen Ames-Betroefer und die Prassidenten darüber fest ju baken, daß die Brocuctatoes sich ju bestimmter Zeit in benen Audie entsien einfinden , und vorgen des Fiscalischen Anzussen, nicht davon bleiden, andere die abbaltende Gegen Reces, laut , verschadtlich und langsam bietiren , damit die Protos und Protatifielde, um so viel beste fallen und aufschreiben mögen, abswecklich der daran un sen, daß eine Sanckerven , Geröß, oder Tumult den öffentlichen Audiensien gedulder, viellmehr ader gans lich vermieben , und gegen die Freveler so gleich ein ernstliches Einsehen vorzenomment verbe.
- § 57. Fenners sollen die ohnnachige Rechts-Side und die berflüßige Submissiones binichten nicht verstattet, fondern disfalls die Cammer-Gerichtes-Ordnung und Bistattones-Abschieder, und die Poocuratores, so deme nicht nachkemmen, ohnnachläßig gestraft werden.

6, 18. Nachdemmablen auch die citationes ad reassudann daraus einstenden, daß solich erkandt worden, und dann daraus entstanden, daß solche mehrmablen wieder ausgehoben werden mussen.

Alls sollen dem vorzukommen, wann dergleichen gedeten waren, auch da keiner, welcher bierin wielersprache, vordam den, dannoch s. Luridicae abgewartet, und nach deren Veren Veren Meren Aren Veren Meren Meren Meren der gedicht wirde, seldigans erkertamber, sonsken aber, wegender auf des Mandantis Erben benöthigter Extension der Wollmacht, der jüngere Reichs Allfichied S. 99. wohl beobachtet werden.

§. 59. Indem sich auch jugetragen, daß ebedesse eines Alborati und Procuntatere nicht nur die Processe geschild, ober bestissentlich versäuert, oder wohl gar eine ungerechte Cache, es so entweber aus Borsas, lunerfahrenheit der Rechten, eber nicht genugstamer aus denne Alten genommener Untersicht bedient, sondern auch, und was das ärgestichse ist, mit Hintericht bedient, sondern auch, und was das ärgestichse ist, mit Hintericht solitent, sondern auch, und was das ärgestichse ist, mit Hintericht solitent, auch Ermed Calumniae, Appellationis & Restlitutionis in integrunn, und waar ohne vorher geselenen Arten abussischen sich unterstamben gehoben, derzielenen Arten abussischen sich die eine Auftrag der an sich höcht state und nicht zu verantwerten ist.

ift, wann die hierin schuldig befundene schlechter dings nur mit einer geringen Geld Straff von einigen Marcfen Gilber, wie bisbero, angesehen werden sollen:

Alls ergehet an den Derem Cammer-Richter, Prässenden mit Bersifter ber ernstliche Befeh, auf dem erstern Jal, nach Bes schaffenbeit der Umstände, gegen der Parten so wohl, als auch vernemlich den frevermitigigen Sachwalter die in dem jüngern Richds-Abschiede S. Und nachdem ze. 200. wohlbedightig dere hängte Beld oder andere Straff unnachtässig zu vollziehen, auf den zweiten Jal doer, und da eines begangenen Meinende haber genuglame Indicia vorbanden, die gemein Kechte und Richds-Sachungen mit aller Schäffe zu befolgen, auch bestweiten und werden und gegen die Betweiter wire Ansehung der Perfotten mit würcklicher Suspension, Emsfestung Amst und Seiner, zu versähern, zu dieselbe wohl gar mit schweiter Leibs-Straff belegen zu sollste.

6. 60. Was die Diffribuirung der Ucten anlangt, ba will man die hierunter fo flares Biel und Daaf fegende Cammer. Berichts Dronung Part. 1. Tit. 10. ju Bermeidung aller funffe tigen Unordnung und Abbelffung ber Partenen bifbero geführten Befchwerben ihres Wortlichen Inhalts anbero wieberbolt , und den Beren Cammer - Richter , oder deffen Umte. Bermefer nachdrucklich angewiesen haben, diefe und andere babin einschlagende Grund Defete Des Reichs Durchgebends eingufols gen, und barob ju fenn, baf furohin, ju Dugen ber Abvocas ten und Procuratoren, oder jemand anderes, deme etwan von der Barten eine Berehrung ober Bortheil, wie ehedeffen befchehen, verfprochen worden fenn mag, feine Acta ad referendum ausgetheilt, fondern in Diefer fo mobl, ale anberen Gachen, gerab und ohne alle Deben . Abfichten verfahren werde, Damit bier-Durch der dem Bericht eine Zeit ber jugezogene ubele Ruff vermieben, auch alles in Die Reiche. Conftitutions. mafige Wege geleitet, und barin erhalten merben moge:

Buvörderst ist den solcher Distribution Sorge zu tragen, daß fine Acka, worin nicht sudmitirer, unwerschener Dingen ausgescheiler, vorredmisch ader eine Bliedschie gehalten, und weder die Person, noch Religion der Parteyen, oder Procuratoren, sondern allein, ob dassenige, was zu befedern gesucht word, die ätzelfe oder privilegierse Sache spec (als welche von den neuen

und nicht privilegirten zu bistribuiren, und daben auf die causas pauperum behörend restettien) angesehen werden, wie dam auch der Herr Eammer. Nichter, oder dessen Vints. Berwese, die einmal distribuirt gewesten Acka, deren Reservas aber vom Gericht abkommen, oder gestoben, nicht, wie zuweilen gestoben, siegen lassen, sowen der nachten zeitlich wieder ausstheilen solle.

s. 61. Auch follen biejenigen Sachen, so ben herrn Cammer Richter, Prafibenten und Bevlisere, ober beren Angehrie ge betreffen, nicht in die Senatus, baim die Principales, ober Anterestirte prassibiten, ober figen, sondern in einen andern Rath durch ben berrn Cammer Richter, ober ben Pressiben, melben die Gachen nicht angehen, ad referendum gegeben werben.

6. 62. Sbenmäßig hat der Berr Cammer, Richter, ober befin Imte-Berrefer, Denen Begißern, mit welchen ber Parteen Procurator im Proceed verfangen, keine Acla ju diffibuiern, annebens auf die etwa einwendende Reculationes, mann

folche gegründet fenn, behörige Reflexion ju machen; want folche gegründet fenn, behörige Reflexion ju machen; am Kall auch der Cammer Nichter, ober die Brafidenten

in Hau ann der Eummer Indier, voer die Fachenische felbe, oder aber die nicht Elmermanden ber einigen Sachen interessirer werden, sollen sie sich so wohl in Extra-als Iudicialibus des distribuirens missoen, auch gleich den Benfissen der nen diesekalb vorgehenden Berathlyslagungen so wohl in Pleno, als Senatibus, nicht bestrohnen.

 Monath und Tag, da in jeglicher Sach submirtier, und hernach darin der Ke- und Correferens (deren Nahmen auch dere jufigen) bestellet worden, ingleichen de st eine proviseisite, deder gemeine Sach, und auf Beg-oder Ends Urtheil darin beschoffen key, mit allem Riefe bemerket werde.

6. 64. Diernachst bat ein jeglicher Beysiter, mann er mit einer Relation gefaht, es bebörig anzurigen, worauf die Pracificenten ieberzeit aus bes Jerem Cammer »lichters, ober des Lefers Register sich zu erfeben, ober zu erkundigen haben, woches die erste biereite birtebuirte ober sollte noten den Deronnun und Nechten nach gestevet Sache, mithin vor auberen zu referren son: Gestalten dann der Herr Cammer Nichter dem Beler stellig einzu benden, das er jedes Jahr in seinem Register, ob die Vorduum bebachtet son, nachieben, und wann es nicht geschehnung inder anzeigen sollte Jeunis gedachter Serre Cammer Nichter sichter sich seines Umst mit Nachdbruck gebrauchen fohner. Welchem auch oblieger, sein Register, auf daß die Parüsbenten sich zehen auch oblieger, sein Register, auf daß die Parüsbenten sich zehen auch oblieger, sein Register, auf daß die Parüsbenten sich zehen auch oblieger hein Nach ben der Dendung, daraus erkundigen können, allezeit im Nach ben der Dand zu haben, und mann er verreitet, dasselbe uberen Nachdricht in der Esteren unricht zu lassen.

S. 63: Die referenten sollen die hoen ausgescheilte Extrauidicial Supplicationes mit sich nacher Hauf mehren, und daraus, wo es nöthig, einen kurhen Extrack machen, kein Bersigker aber sich aumalien, deren einige oder sollt andere Acka demyutragen, noch von Protonotation oder Leftern zu erforderen, sie siegen ihm dann ordentlich distribuirt, damit nichts darvon berlohen werten, noch der Begister solls bierburch einen Berdacht auf sich laden möge, desgleichen dann auch die Lefter die spiniek Acka, so imm Bossifier ordentligh alt reservatuum zugestellt worden, wann diese ausster dan der Sollen von deren Erteldigung in die Lefterva uursick gegeben werden wolten, ohne Bornvillen oder ausbrücklichen Befeld bes heren Cambingung in die Lefterva uursick gegeben werden wolten, ohne Bornvillen oder ausbrücklichen Befeld bes heren Cammier-Rüchters nicht anzunchmen, sondern soldere Aumunten denschen bestellt gestellt ausgeschaften.

S. 66. Alfs man auch ben gegentwärtiger Mittation wahre genommen, daß ehreffen einige Benster ich in Berfalfung ihrer Relationen frember Bulffe, insonderheit der Abbocaten und Procuratoren gebraucht baben, diese aber mit ihren obbaben en Affessoats-Pflichten in wenig, als des Gerichts Burde ben Affessoats-Pflichten in wenig, als des Gerichts Burde

und Administrung unpartheisider Justis bestehen maa, auf sonsten groffer Unrichtialet und Bestar unterworfen ist: So wird denen Bessissen biemit ernistid verdosen, es sen wer, und unter was Verwand es wolle, enige Extractus Acktorum odt Relation schlien verfettigen, oder sich darin selssen ju tossen, oder sich darin selssen unter Schatton einem der versichen der Schatton eine Extractus der Relationes machen lassen, verder derassenden Extractus oder Relationes machen lassen, als die, so seinemand anders bessieden, wie dann auch wann diese von jemand anders bestehen water, gegen solchen gleichgalle mit ohnausbleichigter schwedere Straff versaken werden solle, woraus Cammer Nüchter und Prässenten mit Vandbruck und kent daben.

6. 67. Gennd ju folg der Ordnung und Abschieden, mennt auf Definitiv ober wichtige Interlocutorien, fo die Rrafft eines End : Urtheils auf fich tragen , befchloffen , fo mobil ber Re-als Correferens ftracks ben Austheilung der Acten ju bestellen, und mit dem lettern nicht bif jur Beit da die Relation abgelegt were ben will , vielweniger wann ichon damit der Unfang gemacht, jumarten, fonderlich aber ift tein neuankommener, ober noch nicht genugfam geubter Benfiger allein jum referiren jugulaffen; Mann aber etwa Die Parthie nach ber Sand ein ober andern Bepfiger aus triftig , und erweißlichen Urfachen fur verdachtig angeben, mithin auf allen Fall um eine Beranderung Des Reoder Correterentis bitten wurde, fo foll der Derr Cammer-Richter, oder deffen Umte. Bermefer, foldem Berlangen, nach Bes falt und Bichtigfeit der Urfachen , entweder mit Rath Det Drafidenten und einiger altserfahrner Benfigern, oder mobl aat Des Pleni ftatt geben, damit die vormable bieraus entstandene Unordnungen, Diftrauen und Berbitterungen ins tunfftige permieden bleiben mogen.

6. 68. Nicht weniger ist vorgekommen, daß in densein gen Rillen, da Keltitutio in integrum gesucht wird, die Nese renten von ihren vorigen Mepnungen nicht leiche abgehen, und die neuangesichte öffiers wichtige Ursachen zu Zeiten ausser Zuch lassen. Weiter und die Vollegen der Vollegen zu Zeiten ausser zu icher Scholz zugegegen werden könte, do hat der Zerr Cammer Nichter ihnen solchenfalls die Zuordnung einiger Bersser aus anderen Senaten nicht zu weigern, und trägt man im übrigen keinen Zweissel, der verbe der solesmalige Re-und Corre-

ferent fein Bewilfen bieben beobachten.

300

经日本山村上日本

S. 69. Ob grar fich der Ordnung nach gebubret, baf ein ieder Benfiger Die ihm diftribuirte Acta fo mobl, als Supplicationes ju fich nehme, und nicht auf ben Bancten in der Rathe Stuben, ober fonften bin und wieder verftreuet liegen laffe, fo haben ooch foldes porhin einige jur Ungebuhr nicht bewercefftelliget. und Dabero ihres Orts nicht geringen Unlag gegeben, daß Darburch die Acta mangelhafft und juweilen wohl gar , ju groffem Machtheil der Partenen , verlohren worden; Diefes nun ins funfftige ju berhuten, werden die Bepfiger ernftlich erinnert, benen Bifitations Abichieden gemaß, foldes ju unterlaffen, und alsbald nach beschehener Austheijung ihre Acta mit fich nach Dauß zu nehmen, diefelben big daraus von ihnen referirt, und Die Gad ihre gebuhrende Erledigung erlangt, benfammen gebunden ju balten, und juverwahren, biernachit aber mit ihren Productis und Confiliis erganget, mobin fie geboria, jedes mal wieder ju überantivorten.

Und weilen auch so wohl durch die vorangeführte Zerstreuung als sonsten die Kefrerenten dernen Partepon kund worden: Alls sollen die Kubrispen dergringien Aten, welche einem Begsie ber zuzustellen , verpitschiet werden, allermassen auch gedachten Begsiger andefolden wird, nach Indalt der Ammer-Verichied Dernung und darauf sich geindenden Bistations-Abschieden, der die ihnen distribuiete Acka nicht vor ihren Haußgemossen, oder anberen offen liegen, noch solche durch ihre Diener ohnverschlossen hin und der tragen zu lassen.

9. 70. Daß sonsten die alte Sachen, trann sie beschlossen und annoch in noten sond, hie den neuen nicht Privilegirten vors genommen werden sollen, sit dem Jeren Cammer-Richter, Präsidenten und Bewsisern, aus der Ordnung, Bistations-Receifen und jungern Reiche-Abschied nicht underandt; Weisten aber bierunter nachts delto weniger dann und runn ein Fehler ver sinder twerden: So haben sie sich insteglant und ein seder sie men Mant nach dahin zu bestelligten, das ins kunftig gedachten Reichs-Veleichen dessells bessellert, auch die einmal auf gefangene Kelationes bis zum End ohnunterbrochen vollscher im überigen aber, der Zeit und Debnung habber, in welcher der Weister aus denen ihnen distribuiteten Actis, nach derselben Orosse, oder WichtesOrdnung Fart. 1. Tit. 13. S. Damit auch z. 18. inssele

then benen Bifitations : Abfchieben de Anno 1577. S. Auch fonbern re. 17. & feqq. & Memoriali Iudicis & Affessorum de Anno 1587. S. Derohalben ze, vlt. behorend nachgefest, benebens auch Die gwiften Cammeral . Derfonen fchroebende Drocef. der Ordnung nach, und fo viel moglich beschleuniget werden.

6. 71. Gleichwie nun die Beforderung ber Juftis neben anderen auch bauptfachlich auf den modum referendi antome met, Diefer aber fo mohl in Denen Reichs als Bifitations 216 Schieden, absonderlich in dem de Anno 1570. 6. In Den Ras then zc. 5. & legg. de Anno 1577. 6. Gleichfalls zc. 12. cum leg. & de Anno 158r. S. Diemeil M. 1. und Mem. Affest. de eodem anno 6. Derowegen zc. 1. wie auch jungern Reiche. 216. fchied G. 143. und 144. Deutlich vorgeschrieben: 2118 merden

Erftlich die Benfiter nachdrucklich angewiesen , in benen Cachen, woraus fie referiren, ihre Extractus Actorum und Facti Speciem nach jetterwehnten Reichs , Berordnungen ju verfertigen, mithin in felbigen fubstantiam rei, fo viel thunlich, turb ju begreiffen, was überflußig, auszulaffen, und in den Das terien, fo in Actis wiederholet werden, fich auf Die vorbergegangene Paffus ju beziehen zc.

3wentens folle benden Theilen , nach befchloffener Gach fren fteben, eine Facti Speciem ober Extractum Actorum, ohne unnothige Unführung ber Rechten, neruose ju verfaffen, jedoch haben fie folche ben willführlicher Straff benen Actis gemaß allerdings einzurichten , und babon fo viel Abichrifften , als Bepfifer in einem fenatu definitiuarum fennt, ju machen, fo bann auf Die Rubric die Gach, worzu die Facti Species, oder Extractus Actorum geberig, angumerchen, und folche fo fort jur Leferen , verschloffen , nicht aber in ber Bepfigern Saufer gu geben, welche auch alfo von denen Leferen in einer befondern Erus be aufzubehalten, und in dem Berichtlichen Protocoll, Dag folthe eingekommen, ju bergeichnen. Da bemnach

Drittens ben herrn Cammer Dichtern, ober beffen Umte. Bermefern von dem mit feiner Relation gefaften Benfigern, mann Diefe abgulegen, angefragt, und barauf, fie in menig Eggen ab. legen ju laffen, feft geftellt wird : Go bat gemelbter Derr Came mer - Richter , ober beffen Umts - Bermefer , bon benen Lefern , falls gegen vorgedachte Berordnung in erit bemeibtem Protocoll nichts angemercft mare, ju bernehnen, ob in berienigen Cach, worin der Berliser zu referiren bereit, nicht einige Schriften in der Lefern verschieften vochanden fenn, und da sich derzleichen Arin beschnen, alsdann jedem Benliger, so in dem Senat, worin die Sach referirt werden solle, siget, (keines wegs aber dem Re-oder Correferenten, als welche vor sich stellfen einen Ertract und Facki Speciem aus denen Arten zu machen haben,) eine der odgebachten verschiossen Abschieften zuguktelen: Auch

Biertens ihnen Bevsigern aufzugeben, folche wohl durche pulesen, damit sie gleichfalls, ben Ablegung der Relation, in facto unterrichtet senn mogen.

6. 72. Wann nun ber Re-und Correferens ibre Relas tion und Vota langfam und vertfanblich abgeleget, auch Die im Genat fich befindende Bepfiger fleifiges Aufmercten, wie fie ohne bem fchuldig, gehabt haben; Go foll ein jeder aus ihnen in feiner Ordnung gleichfalls fein Votum pure und ohnbedingt, nach beftem Biffen und Bemiffen abstatten , und es auf ben Sall, ba er mit dem Re.oder Correferenten einerlen Mennung mare, ohn überflußige Wiederholung ber bon jenem ichon ange führter Urfachen, etwa mit dem ABort: PLACET: jum Dros tocoll geben, und foldes der Motarius darum aufreichnen. Beaabe fich aber, bag ein oder anderer Bepfiger mit dem Resoder Correferenten fich nicht vergleichen, und einer andern Dlemung fenn murbe: Go batten ber ober Diefelbe bie Bemeg - Urfachen flar und deutlich, jedoch sonder Dictiren, auch in moglicher Rurge vorzutragen, oder aber, ba er es nothig befindet, bem Protocoll fcbrifftlich beplegen ju laffen, worauf bann, nach Beschaffenheit der Gachen, der Berr Cammer , Richter Die gwente Umfrag ju thun , oder wie bereits oben in S. 37. erwehnet more den . Den Senat mit Bugiehung mehrerer Bepfiger , ju berftars den. Boben man fich gleichwohl ganblich verfiehet, es werbe ein jeglicher Bepfiger aller geftiffentlichen und gefahrlichen Gins aularitat im Botiren fich enthalten, und einen Unbang im Bericht, oder Bufall im Urtheilen nicht fuchen, fondern feinem abgefchwohrnen End treulich nachleben, bamit gegen ihn wibrigen falls der Ordnung und andern Reichs . Gagungen nach nicht perfabren merben dorffe.

S. 73. Daß im übrigen fo mobl in Iudicial - als Extraiudicial-Gachen die Relationes und Vota, aus Absicht ber Religionen teines wege beschen, und die Bepficer weder bersehe ben , noch denen ftreitenden Partenen ju Lieb oder Lend richten . fondern ihren theuren Pflichten nach, obn einigen anderweitigen Refpect oder Abfeben, ben graden Beg hindurch geben follen, zc. ift in bem jungern Reichs - Abschied G. Debrermeldtes zc. 157. nachdrucklich verordnet; Da man aber gleichwohlen ben gegens wartiger Bifitation mabrnehmen muffen, baf in verfchiebenen Sachen Die Bepfiber bepder Religionen offters ohne Roth fich ju theilen, und paria Vota ju machen pflegen, folches aber gemeis niglich aus einem ungeitigen in benen Reichs-Befeben fo ernftlich verbotenen Religions Epffer herruhret: 2116 ift Unfer ernftlicher Befehl hiemit, baf die Benfiber in Dergleichen Fallen Die Gachen wohl und umftandlich erwegen, allen ungebuhrlichen Giffer ben Geit feben, und nichts, als die fchwehre Pflicht, womit fie der Buftis vermandt, vor Augen haben, oder gewartig fenn fol-Ien, daß nach dem Inhalt des vorangeführten jungern Reiches Abichieds, gegen die Ubertreter verfahren werde.

feirit Sach recht eingenommen, und davon geindlichen Untertick über nummen, fein Votum ablegen mose, eil in dem finger Reicht über dem eine bei bei der Beite Beite Reicht über und bei den der geite Reichte Reichte Reichte Reichte Reichte Reichte Reichte Reichte Reichte Reicht leben und dareiben auch die Acka mit nach Jauf zu nehmen, erlaubt fenn selle, werben es dann auch nochmals billig fein Bewenden dat. Jedoch dach die Schiffer bierunter felde Waas ju gebrauchen, damit die Relation dadurch nicht lang aufgehalten werden, und die Acka förderlicht wieder an ihren Der kommen missen.

9. 75. Da nun die Relationes und Vota obberührter Maffen abgelegt, und die Urtheile im Nath gescholfen, ein beife darauf ohne Bergug abgescht, in Gegenwart der Berstiger, wischen der Der Relation gewelen, vissentlich verlesen, demnachst alsbald dem Notario angegeben, von dem Resund Correstenen hinsubro, denen Neiche Sahungen gemäß, unterschrieben, und solgands gebührend eröffnet werden.

S. 76. Dieweil man auch in Erfahrung gebracht, daß die vormals forgfaling angerennt gewesen Relationes Sabbathinae gar nicht mehr in Uebung, hingegen anjeho die Bescheide Sisch, mit venen zu soldfen Kelationibus gehörigen Sachen wider deu ausdrücsliche Ordnung unter eingnder vermenget werden,

und dann hierdurch leichtlich eine llebereilung, auch vieles der Justis zum Nachtheil geschehen kan;

211s befehlen Wir hiemit, diefen Difbrauch und Unords nung fo fort abjustellen, die Relationes Sabbathinas wiederum einzuführen , und ba auf ben Samftag ein Fepertag einfallen wurde, den borbergebenden Tag bargu ju nehmen, geftalten ber Berr Cammer , Richter, ober beffen Umte, Bermefer Darauf ju feben, daß alle Benfiter an folden Sagen, wie fonft ju Dath ericheinen, ihrem 21mt, ben Straff ber Deglecten, ju rechter Stund fleißig abwarten, die in gebachten Sabbathinis angefangene Relationes, melde, megen Rurge ber Beit nicht gleich git Ende gebracht werden fonnen, doch hernach in proxima Sabbathina ausmachen, daben aber die Taxationes expensarum ebender nicht, als auf der Parteyen ober Deren Unwalden Befuch borgenommen, ingleichen teine extraiudicialiter eingefommene, oder in der Wochen überbliebene Supplicationes in Die Camftagige Rathe ju beren Bornehm - und Erledigung übergeben, fondern diejenige Judicial , Gachen, werinnen quoad punctum Defertionis, vel non Deuolutionis, Declinatoriarum, Inhibitionum, oder bergleichen fubmittiret worden, die eine mehrere und reiffere Uberlegung, als andere auf den Bescheide Eifch gehorige geringere Sachen erforderen, alle Same stag auffer benen orbentlichen Diftributionen beren auf Ende oder wichtige Ben Urtheil beschloffener Gachen denen Benfigern absonderlich ausgetheilet merben , um felbige in Senatibus Sabbathinis in ihrer Ordnung, und gwar nicht mit bloffer Berles fung der Acten, fondern aus deme von jedem Referenten gemach. ten Extractu Actorum, nach der im jungern Reichs. Abschied 6. Und nachdem ze. 144. furgefchriebenen Daaf treulich zu referiren, die Prorogationes terminorum, Compulsoriales, Ruff und übrige geringere Berichtliche Gachen aber, welche teine weitlaufftige Untersuchung gebrauchen, fondern in continonei abgethan werden tonnen, und fonft ju dem Befcheid Sifch, nach Inhalt der Ordnung , auch anderen Reichs , Cagungen geborig, follen bafelbit obnverzüglich vorgenommen und erlediget merben.

S. 77. Die Bescheide über die Supplicationes, auf wels de dies oblationis durch ben Procuratorem richtig zu schreis ben, und die ehne des Berm Cammer , Richters Bewilligung niemals wieder juruck ju nehmen, sollen, so viel immer möglich, beschleuniget, und ohne einige Wische oder Parteolichkeit gut Expedition betrövert werben. Zu dem Ende die Nocatii ihre Register alle Samstag wohl ju übersehen, aus solchen die uner peditte Supplicationes samt dem Keferenten aussusiehen, und dem herne Cammer-Kichter jugustellen schulbig son, wedder dann ins besondere hierauf genau Acht ju haben, und gegen den unstelligen Bessiger, der Ordnung nach ju verfahren, hiemit andervielen wird.

5, 78. Und weil auch darüber Klage vorkommen, daß einigen Procuratoren gar keine, anderen hingegen wiele Sachen dem Bescheide Sisch aus sonderer Zuneigung erlediget worden: Alts soll, in Erdetreung der auf gedachtem Bescheide Sisch liegender Sachen, ohne Ansehung der Personen verfahren, und einem Procuratori darin nicht mehr Gunst als dem andern er wiesen werden.

§ 79. Insonberheit fül man fleisige Dbsicht baben ; das bei Acla und Protocolla, der Cammer-Verichts «Drohung umd vorigen Wistations Abschieden zu solge, richtig complirt, auch auf den Bescheide Isch seinen dasse aus des einschlaten, gebracht, nicht abern in Ernahmer berum getragen werden; Wistan zu Werhirtung aller bierunter sich ertwa ereigenster Unsodmung umd Sechäbte, zwer Bensser Unsodmung umd Sechäbte, zwer Bensser überputiren, so die auf dem Bescholde Tich siegende Sachn seinich durchschem, umd diesensie, so dahin nicht, sondern ertwa ad Senatus definitivarum vel interlocutoriarum arbeita, zu dem Sich mit einem , die aber, so ad Relationes Sabbathinas qualistiert, mit sween Erusen bezichnen, damit soch au gebührenden Det gebracht, umd zum Reservien unsgestheilet werden möden.

§ 80. Demnach auch angeteigt rooden, daß ohne bie vorfergebende Extraiudicial - Protocolla und die darin enthaltene öfferer wichtige Rationes nachuseben, jeuweilen referrit werde; Alls sollen die Referenten jedesmal sothane Protocolla ben der Jamb daben, die in selbigen besindlich offerinde genau erwogen, und alsdann denen Rechten und Acten gemäß weiter verfahren.

S. 81. Won dem Kapferlichen und Reichs. Cammer, Ge richts. Fiscal ist geklagt worden, daß die muthwillige Klager und Appel Appellanten dem Deputations Abschied de Anno 1600. §. De voohien e. 17. Ereceff. nouiff, 2, 1200. gemäß, von dem Collegio Camperal niede gestrafft, und wann auch soldes beschehen, dannoch die dem Fisco zugeherige Straff Ralle demselben dann und voann entgogen, und dem Armen Seckel zu gewendet word ben son in

Sabera wird obgedachtem Collegio bedeutet, birführe in ween Bestraffung die oden S. st. beschehene Bererdnung genau zu bevodgten, und den Freedern bissalls nicht zu überschen, des wacht in der Bestraffen der Schlieben der Schl

5. 83. Alls ferners vorkommen, daß in einer Sach so viele faltige Partieri-Urtheil ertheilt worden, und gar langsam declaratio poenae, oder mandatum de exequendo erfolget, woranf sich dann die Proeuratores und ihre Parteun verlassen, sollten der Nion. Kapferl. Majestat und geber famter

famter Chur. Fürsten "Fürsten und Ständen des Heil. Röm. Reiche im jüngeru Reiche Albiche ausschruckter Meynung und beistamer Zerochnung ichnurstracks zwolder lauft, ondern auch zu Schmalterung diese höchsten Gerichts-Autorität und menklichem Nachheil armeinen Austrie.

Als wird das Cammer Gericht hiemit ernstlich erinnet, die Erkennung dergleichen viessalitigen Partiveien zu untetassen, mithin vorgedachtem jungern Reichs Abschied G. 76. S. 173. & seg. allerdings nachzuleben, insonderbeit aber in denen Histolischen Podingskalten auf Anrussen des Fiscals Rechtlicher Ordnung nach die gebetene mandata de exequendo zu erkennen, und demsteben schleinige Fullis angedenen zu salfen.

giehung der Halbscheid deren jedesmahl anwessenden Beussern, die Ackoriae " Russen und andere geringe Bescheid aber in Beussen, eines Prissonern und Beussern, so die Audiens ordinarie, dem jungern Reichseldschiede S. 28. nach , batten, er offinet , und, wann slocks essechden , in denen Urtbeiten nichts geändert, vielmehr dieselbet, wie sie abgeleien, ausgestertigst werden ; Seonsten hat es, weam der Achts-Erklächung, den der Debnung und dem Reichselbesselben, einer Berbelöuten.

6. 36. Damit, nach erfanten Commissionen die Commissionen bie Molligiebung deren ben dem Cammer-Oericht ausgefallenen Urtheiten aufomme, und nicht verantalsse vereicht ausgefallenen Urtheiten erstehen, diese dem einen Jedit der Gemeinstein gemeinstellen der Gemeinstein gus fucher angutragen, oder Erdauterung zu fuchen

So befehen Wir hiemit und wollen, daß besagtes Camer Gerick lothan Commission, jedergie best und verfandt bid einrichten, auch, da es ju der Commissionen bessern Unterrickt nöchig, und die Parteven es verlangen wurden, die dahn einschlagende Stücke aus derfan Acten unter der Canklen Jandschrift beplegen lasten füle.

6. 87. Alldieweilen aud) ben gegenwartiger Bifitation fich berbor gethan, daß beren abgefommenen und verftorbenen Bens figern hinter fich gehabte Protocolla , Extractus und Relationes nicht jedesmahle , ju geboriger Beit , wie im Wifitations. Albschied de Anno 1600, S. Und obwohl zc. 7. cum seq. und jungern Reiche-Abschied S. Borgebend Diefes zc. 150. beilfamlich berfeben , jum Cammer Bericht gelieffert , noch auf die barin vorgefchriebene Urt vermahret worden, fo foll ins funfftige bar-auf besser Ucht gegeben, und Dieser Unordnung vorzukommen, Die abgelegte Relationes in Die Darau verordnete Riften gelegt, berichloffen , aufgehoben , auch nach Absterben der Benfiger und gleich Darauf beschehener Berfiegelung aller Cameral Acten eta ma den grenten oder dritten Lag bernach , falls noch einige Res lationen ben ihnen borhanden, neben andern jum Cammer-De richt gehörigen Briefichaften in ihren Saufern ordentlich aufges fucht , und abgeholt , imgleichen die Relationes , fo die noch les bende Benfiger abgelegt , und etwa , wiber die Gebuhr , noch ben fich haben mochten , von ihnen abgefordert , nicht weniger ins kunfflige der abkommenden Relationes vor ihrem Abgang, wie obgemeldt, ausgeantwortet, so dann so gleich in die kleierig gebracht, und allda wohl verwahrt, keines wegs aber in der Protonotatien Hauser, oder andrest wohn geliefert werden.

S. 83. Es bestehet auch ein nicht geringes Gebrechen ber biesen sichtlich Vericht darin , daß das Sielntutum, werauf dech sämtlich Erichte Derin einen theuren Evd geschwodern, und webbald so vielmadden in verigen Bistations-Abschieden nich Sielntutum geschwere, fist von nicht gedelten wird; Alle sermassen auch wie des Vereinung geschwere, fist von nicht gedelten wird; Alle sermassen auch wie des Verligens gerauften von der nach von der auch von der Auftrage von der Auftrage von der Verligers gedautet, und die Sontliga ausgeschlen, ohne Wide zu erfahren:

Damit nun soldem Uebel, wodurch denen Bepfisern felbst offitmable viel Berdruß juwachter, dermahlen eines gesteurt werde: So will man die vorige Berordungen nicht nur allei ihres Indalts wiederholt, sondern auch den Hern Cammer Dichter und Draffisenten ins besondere hiermit erinnert baden, sich ihres Amte ernstied, un dernauchen, so dah I Indalt ihres Amte ernstied, un aberauchen, so dah I Indalt ihren Berordungen den Anstein Der Verstehen zu Ohgen kont, aus die Verdachtige ohne Anstein der Freinen den hohausbleiblicher und vor der der Verstehen und von der seine der Verstehen und von der seine der Verstehen und der

- 6. 89. Und damit die Referenten besto weniger ausgetundichafft werden, sollen Cammer-Richter, Prässbenten und Bensier gegen die Procurateren, Partenen oder deren bevollmachtigte Sollicitanten, in ihren Roben und Gesprächen versichtig sen, und sich mit ihnen in die merita causao nicht zu weit einsassen.
- 6. 90. Kenner sollen die Prafifbenten, und welcher in der oder in des Derrn Cammer-Richters Abrofendeit das Directorium fübret, durch niemand ine Kufffige die Indeaten oder Lefer, wer in ein oder anderer Sache Referent sen, des fragan fallen, endere woo demienigen felbigt, der die Kutsteit lung deren Icten in seinem Register aufgezeichner, bernehmen, welcher aus benem Beysieren selbige zu referiren bekommen hat be,

be, damit in der durch einen Dritten beschebender Nachfrage ber Referent nicht etwa offenbahret werden moge.

S. 91. Unter andern Difbrauchen bat man auch mahraes nommen , daß die Deputati Filci nicht federzeit von dem Collegio Camerali bestellt , Die Sifcalische Interlocutori Bescheibe auch nicht , wie gebrauchlich , von vier Benfigern verfertiget, fondern ohne Unterfcheid in benen Rathen Diffribuirt , und ba. durch die ordentliche Relationes gehindert worden; Bann aber folches Dem Deputations Abschied de An. 1557. 6. Machdem zc. 55. und jungerm Reiche Abschied f. Berührtem x. 93. schnuts ftracks juwider laufft : Als wird bem Berrn Cammer-Richter, oder beffen Umte Bermefern biemit anbefohlen , Dabin ju feben, Daß von dem Cammer Bericht alfo fort men Deputirten , einer bet Catholifchen Religion , ber ander aber ber Augipurgifchen Confesion gugethan , bem Fifco gugeordnet , und oberwehnte Befcheide burch vier bargu bestellte Benfiger extra ordinem begriffen und der gemeine Rath barmit nicht beschwehrt , auch im ubrigen basjenige, mas in benen angeführten Reichs 21bidbies Den und der Cammer-Berichte-Ordnung Part. 1. Tit. 16. mes gen ber Fiscalifchen Gachen und beren Befchleunigung verfeben ift , beffer ale bifbero beobachtet , und dem Fifco auch ju feinem fo mobil vor als nach ergangenem Urtheil gemachten Procefico ften verholffen merbe.

Samit nun siches alles besto besser befordert werden müsse sill eine absenderliche Etube zu Bervoahr und Bessimmenhaltung er Kischalschaft Acten verfertiget, und bie Deputati ad slicum, und zur Psennigmeistere (so viel deren gegenstatian, und wann sich Falle begeben, woden die letztere nochtig seind.) alle Sambstäge, nach geendigtem ordentlichem Rath in der Deputation oder gedachter Kischalscher Stub zusammenteren, und dem Fischal, wolcher sich auch allba ziebesmahl zu obbemeldter Zeit einzusinden hat, über die Borfallenheit hören, mitchin die Kischassische Sachen sich alles Fische angelegen sein Lassen.

6. 92. Demnach fich auch gebuhret, daß in denen in das Fikalat Amt einschlagenden Materien dem Fikali Communication derer übergebenen Schriften und ergangenen Decretten beschehe : Alls haben Cammer-Nichter, Prafibenten und Bepfiger diffalls jederzeit das Rothige zu berfügen.

In ber Cammer-Gerichts-Ordnung und anderen Reiche Gabungen ift gwar gnugfam verfeben , wohin die Fifcalifche Befalle geborig und anzumenben fenn;

Nachdem aber ben gegenwartiger Bifitation fich bervor gethan , daß geweilen dem Fifco folche Musgaben gugemuthet worden , welche er ju thun nicht fchuldig : Als follen Cammers Richter , Prafidenten und Bepfiger Die Reichs , Gefete bierun. ter genau beobachten , und bem Fifcal mit feinen Decreten,wels the denenfelben nicht gemaß , es gefchehe unter was Bormandes wolle, beschwehren, vielweniger ohne 3hrer Rayferl. Majeftat ausbrucfliche allergnadigfte Erlaubnif , etwas von Straf , Bel Dern fich felbit queignen,

Go viel die Fiscalische Bergleiche mit denen Partenen betrifft , hat es gwar in benen Fallen , wo die Reiche De febe bem Fifcali erlauben , fich mit Borwiffen ber Deputirten ad fiscum mit benen Partenen ju vertragen , ben ber Cammers Gerichtes Ordnung Part. 1. Tit. 16. S. 3. fein Bewenden , Doch haben die Deputati vor bem Schluf des Bergleiche dem Colle gio davon Machricht ju geben , und beffen Butfinden darüber abquantworten: Mann es aber auf eine Moderation ober gante liche Erlaffung ber Straff aus bloffer Gnad ankommet, ift die Parten mit ihrem Guchen an 3hro Ranferliche Majeftat ju ver-Im übrigen bat es wegen Straff Der frevelmuthigen Appellanten ben dem Bisitations-Abschied de Anno 1781. S. Db. mobl zc. 6. fein obnveranderliches Berbleiben.

Alls auch ju Zeiten gegen Die Cameral und andes re Perfonen Pasquillen hervor fommen , Diefelbe aber nicht bes borig unterfucht worden ; Go foll der Rifcal , auflerfter Dogs lichkeit nach , wann inskunfftige bergleichen mehr ergeben wurben , auf die Urheber inquiriren , und mas er diffalls in Erfahrung gebracht, bem Collegio übergeben, welches alsbann gegen Die Pasquillanten , und Die baran Theil genommen , mit benen in benen Reiche-Satungen und gemeinen Rechten gefets ten Straffen , der Scharffe nach , ju berfahren ernftlich erins nert mirb.

S. 96. Obiwar in dem Memorial. Iud. de Anno 1568. S. Alls auch ic. 6. & fegg. heilfamlich verordnet, und im Memoriali Iud. de Anno 1595. S. Db nun wohl zc. 4 erinnert mors ben, wie es in Pupillar. Gachen ju halten , beme aber nicht

allers

alledings nachgelebt worden; Alle wird der Herr Caminers Kichter hiemit eruftlich ermahnet, sich der Pupillen « Sachen, geaachter Ordnung nach, besten Riessles angelegen son, und wann eine Caminers Gereichts Person mit Sode abgebet, nicht allein denen hinnetassen Sindern also gleich Zorminber segen, sondern auch dieser Verwaltung halber jährlich die Rechnung abbern zu lassen, damit benen Unmindigen, der Gebühr nach, worgestanden werbe.

S. 97. Wegen ber Gollicitanten in fremben Gachen ereignen fich auch allerhand Difbrauche ; Diefem nun , fo viel moglich , ju fteuren , wird das Collicitiren ben hiefigem Ranferl. und Reiche Cammer Bericht allen benen , fo folches in ihren eigenen Geschäfften nicht berrichten , noch bargu abgeordnet und bevollmachtiget fenn , ohne Unterfcheid , infonderheit aber benenjenigen , welche fich am Ort des Cammer-Gerichts Derent. willen bestandig aufhalten, und die Gollicitatur der Cachen mit Fleiß an fich gieben , ganblich verbothen , und follen Cam. mer Richter, Brafibenten und Benfiger feine bergleichen Gollicitanten , fie fenen Beiftlich oder Weltlich , Chriften oder Juben , Bebor geben. Desgleichen Die Lefer , ohne Ginwilligung Des ordentlichen Procuratoris, feine Acten oder Producten mehr, einem fremden , noch einem andern Procuratori , oder 210vocaten porlegen , fondern mann fich berfelben einer darum anmelden wurde, felches alsbald gehorigen Orts, Damit Darinn gebuhrendes Ginfehen befchehe , anzeigen.

S. 98. In Amehmung der Advocaten und Procuration bat das Cammer-Bericht sießig dahin zu sehen, damit dar zu solche Gubjerta, welche nicht allein mit behöriger Geschießeit werschen son, sondern sich auch im Leben und Wandel untadelhafft ausschen, jugelassen, und der Cameral-Personen Kinder, wann sie die behörige Qualitäten haben, vor andern daben bedacht werden; Kalls sich aber nachgehends äusserteitet, abs der Advocaten einer sein Specimen nicht selbst ausgarabeis ett, ware derfelbe alsbann vom Gericht wöllig abzuschaffen.

\$. 99. So viel die Anzahl der Procuratoren betrifft, folle es bev denen im Reiches Abschied de Anno 1570. S. Wiewohl auch 2c. 62. diß auf 30. vermehrten Personen gelassen werden.

6. 200. Als auch vorgebracht worden , daß juweilen ein Des

Procurator dem andem seine Parten abpractieire: Go befeh len wir die Kausseiche Commissari und Wistatorn biemit ernst ich, daß die Procuratores sich dessen binfipto enthalten sollen. Da aber iemand solchem zuwider bandelte: Go haben Cammer-Richter, Prafiscenten und Bepfiser dieselbe alsbald ihres Standes zu entsehn.

s. 101. Nicht weniger wird das Collegium Camerale einnet, gute Zorfehung ut dun, das niemand segen Sturs Fierlen und Stande des Neichs, ober auch andere, einige Anglisisseiten in denn Necessen der Producern gebrauche Bann aber bergleichen wertame, sollte, nebenst deren Verwerfung, gegen die Ubertreter gebührliche Straff ergehen und vollestrecht werden.

6. 102. Imgleichen hat der Berr Cammer-Richter, ober beffen Imts-Bermefer Darauf ju halten, baß, jufolg der Cams mer . Gerichts - Ordnung, Part 1. Tit. 24. 6. 1. & 2. wie auch bes Memor. Procurat. de Anno 1600. S. Werner miro auch re. 3. und ju Berhutung aller ber Begen Darten etwa jumachfens der Gefahrlichkeit, die Procuratoren die Atteftationes, Produ-eten, Schrifften und Beplagen aus des Cammer , Berichts-Caublen nehmen und lofen , und folche durch ihre Schreiber nicht abfebreiben , noch der Begen-Parten infinuiren laffen, os Der einander communiciren , fondern alles , mas der Parten jie infinuiren , oder ju communiciren ift , in gedachter Cammere Gerichte-Canglen copirt, von einem Protonotario, oder Lefer vidimirt, und barunter : Rapferliche und Reiche Cammer. Berichte Canblen-Bandidrifft : vom Copiften gefest , auch von Diefem fein Dahme unterfcbrieben , Dafür aber bon benen Partenen weiter nichts , als die Copen : Belber gefo bert , und begahlt merden folle : Falls aber ein ober ander bon benen Procuratoren oder Cantley Derfonen Diefer Berordnung jumider handelte , maren der oder diefelbe mit behorender obne nachläßiger Straff Dafür angufeben.

of. foz. Demnach auch die Procuratores su Zeiten bep der Cansles ein und andere Expeditiones verfertien , und bere nach, obnacachtet der vom Bermalter ihnen dieser wegen beschochener Ameig, gegen den Indalt des Bissations Abschiede de Anno 1764. S. Betreffend Copias &c. ohnausgesöft liegen kassen. lassen: Ale wird gedachtem Canelen Berwalter, um sichem Wishbrauch vorutenmen, freu gestellt, Derentwean benen Procuratoren die Aussertzigung in ihren eigenen, nicht aber anderer Parteyen Sachen aufzudalten; Wann aber die Canssey die Att zur Zahlung nicht gedanant feute, und dahen der Dereich flagen wirde, dat das Cammer-Gerich darim solches Einsehn zu haben, das Gome Schriften der Munispen Procuratori andefablen werde, innerdald wenig Lagen solche ausgulöfen. Da gleichwohlen derfelde deme nicht nach fame, foll ihm aus feinen eigenen Mitteln zur Straff eben fo viel in den Vertraff eben fo viel in den Vertraff eben fo viel in den Armen Seckel zu desahlen auf etterfel, fod dam durch die Pebellen und Cammer-Bothen die Canssey-Scholn in vool 1, als die Etraffe eingerichen, auf verharrenden Ungehorsam aber derfelde gar ab officio süleprodit werden.

5. 104. Meilen fich demmissig befunden, daß in Befrassung der Procuratoren oegen einige mit aller Schaffse verfahren, amdern aber aus Gunst durch die Jinger gesehen verde: So soll das Cammer-Octob sorgialitig Ichtung geben,
abs fünstsig bierunter, ohne Albsich der Personne eine Gleichbeit gebalten, und als köner vor dem andern beschort werde: Jalls aber ein ober andere Nieche-Scaupun durch eingetissen allgemeinen Misbrauch bisbero nicht bendachtet worden:
So dat gemeldtes Cammer-Greicht juborderst die Procuratores zu deren siesigen Besolgung anzureisen, und da zieschnobten dageam gehandelt wirde, alsdamn die ledertretter mit gebürrender Straft anzuschen. Diese und andere Pon-Jäll auch mit
Ernst, und, da es nichtig, durch Amdrodung und Bewürcfung
der Sulpension besutzeisch

S. 105. Des Pfenningmeisters halben , ist ben biefer Extraordinari-Borfommen, daß wegen ermanglenden sichern und wohlderweiten Orts allte, die einstimmende Cammer säteler nicht, wie in der Ordnung und Bistations Abschieden verschen, verwahret wirden ; Alesten aber solden belig bestieden der inchuselben : 21ts hat das Cannares Gericht einen sichern und wohlderwahrten Orth auszusehen , wo die eingehende Cammer-Fieler in einer hierzu verordneten Eruhe aufgehoben werden Fonnen.

6. 106. Beilen bas Collegium Camerale vermitteifteie nes bem Pfennigmeister Anno 1695. ertheilten Decreti, ju der

pon Rauferlicher Maieftat und bem Reich borbin belfimter Befoldung , fich megen ber nach ber Sand eingeschlichener gering. baltigen Munt Gorten ben Aufwechfel eigenmachtig maebillie get ; 21s foll gedachtes Collegium fich bergleichen funfftigbin in allmeg enthalten , und unterm Rahmen eines Aufwechfels ober anderm Bormand ohne Rauferlicher Majeftat und Des Reichs Borwiffen , auch erfolgter ausdrucklicher Ginwilligung über den im jungern Reiches 21bfcbied auf 100. Thaler erhobetem , und nach dem jegigen lauff des Reichs . Thalers auf 2000. fl. von Bifitationewegen , jedoch nur bif auf Ihrer Kapferlichen Das ieftat und bes Reichs anderweite Berordnung angesehtem Ber halt nichts mehr julegen. Und gleichwie fo mobl in der Came mer . Berichte . Ordnung , als auch benen Reichs . und Bifita. tions-Abschieden berfeben , daß unter Cammer-Richter , Drafts Deuten , Benfigern und anderen Cameral Derfonen , wegen Austheilung der Befoldungen , eine durchgehende Gleichheit ju balten : 21s foll hinfubro das bon benen Ctanben Des Reichs einkommende Species : Geld an Thalern und andern groben Corten, nach dem Reichs . Conftitutionsmaßigen innerlichen Merth, nicht allein unter gedachten Cammer Richter , Prafis benten und Bepfiger , sondern auch Die Officianten nach Proportion der einem jeden gufommenden Befoldung ausgetheilet, und der Aufwechfel , wegen der eingehenden currenten Dung, ihnen Officianten , jedoch nur bon Beit des wieder eroffneten Gerichts, mit Saltung Durchgebender Gleichbeit, gezahlet und pergatet merben.

S. 107. Nachdem der Ordnung und Neichs-Sahungen, bestehn des Mistations Specere an Fifad und Pfenningmeistern, de Anno 1372. unfolge, die Cammer Zielte von denen Standen des Neichs entweder in die verordnete Leg Schäde gilleften, ober dem Frenningmeister zu bezahlen, auch von dem lieftern ober der Wermingmeister zu bezahlen, auch von dem lieften und dem Gegen-Schreiber darüber zu quitiren sen; Als sollen auch von dem Vergen-Schreiber darüber zu gutiren sen; Als sollen dem Neichs-Sahungen genau nachgelebt werde, und nicht gefatten, daß wann etwa ausser dem einer Gerucks-Verson an Bestidung was bezahlt, und nachgebends von dem Cammer-Rieftern abgeitigen weden molte, der Pfenningmeister sollen Rieften abgeitigen weden molte. Der Pfenningmeister sollen fünstig einen Kochungs-Kinnahme bringe, oder darüber

quittire; Wie dann ju Berhutung der daraus entflehenden Unvednung felbiger Stand einen Weg wie den andern, als eb er nicht gejablt, zu balten, und der Fiscal sich hierunter seines Amts zu gebrauchen hat.

- 6. 108. Ben Untersuchung ber Pfenningmeifteren Reche nungen hat man mahrgenommen , mas maffen vom Jahr 1673. bis 1686. iuclusiue, nicht mehr, als zwen, und zwar ohnabgeborte Rechnungen vorbanden , und es in jesterwebnter Beit Damit alio odnrichtig bergangen, daß, nach allem angewendeten Fleiß, nicht auf den Grund ju kommen gewesen, wie viel die hiebevorige Psenningmeister im Rest und Nachstand verblieben; Da aber hierunter vors funfftige julangliche Borfebung ju thun bochft nothig fenn will ; jumablen bem gemeinen Wefen eben fo menig , ale einem zeitlichen Pfennigmeifter vorträglich, mann man die Rechnung lang ohnabgebort liegen laffet ; 211s follen Cammer-Richter, Prafidenten und Bepfiger bem Dfennigmeis fter , wann etwa die funfftige Bifitation ihren ordentlichen Forte gang , gegen Berhoffen , nicht gewinnen wurde , jedes Jahrs feine Rechnung prouifionaliter abnehmen , jedoch der nachft. Kommenden Bifitation, oder Deputation, wegen Abborung fothaner Pfennigmeifteren-Rechnung babender Befugniffen in als Iem ohne Machtheil.
- 6. 110. Der herr Cammer-Richter, oder beffen Umts. Bermefer, mird hiemit insonderheit erinnert, megen des Armen-Seckels behörige Borfebung ju thun, bamit es richtiger,

als bishero , darmit hergebe , und darju einige Bepfifer , wie Derfemmens, wiederum deputirt werden , welche nicht allein Des Pedellen Darüber geführte Rechnung alle viertel Jahren abboren , fondern auch baran fenn follen , bamit bas Repertorium mit mehrerm Fleif als borbin , geführt , Die Schulonere mit ihrem Bor . und Bunahmen , auch wo fie wohnhafft , ordents lich benennt , deren Obligationes oder Cautiones Darinn mit Buditaben oder Bieffern fleifig angemercft, und bengelegt, mitbin diefe lettere in einem befondern Rafeient gufammen gehefftet. auch fonten dasjenige forgfaltig beobachtet werde , was ju Bermeidung Der bifbero verfpurten allgugroffen Unrichtigfeit Dienund ju funfftiger le ferer Bermaltung Des Armen- Gechele julanas lich erachtet merden mochte; Go follen auch die Dedellen dabin nachdructlich angewiesen werden , daß fie furobin , mit Einfor. Derung ter ju dem Armen . Gecfel geborigen Straff . Beldern, nicht ein vierthel Jahr ju marten , fondern folche , mann fie angefest, in gebuhrender Beit einfordern , und davon in jeder 2Boch alle Camftag ein Bergeichnif Derienigen , melche ibre Straffe nicht bezahlt, bem Beren Cammer Richter, oder befe fen Umte Bervefern übergeben, welche fofort mit allem Fleif baran ju fenn , und gedachten Bedellen babin Obrigfeitliche Sand Reiche Conftitutionsmaßig ju bieten haben , daß von ihe nen die Straffen ordentlich und ohne einigen Abcang eingetrieben , nicht aber , wie bifbero , wann die Etraff der Ordnung Denen Procuratoren angefest , an ftatt eines Cammer , Bilden nur 60. Kreuger, fondern 80. Kreuger, und wann eine Straff nach Ermafigung ertennt , an fatt 2. Cammer : Bulden nicht nur 120. Kreuger, fendern 160. Rreuger eingetrieben , deren Bablung auch , mann die Advocaten , Procuratoren , Parten en , oder andere , welche geftrafft worden , felbiger Remifion oder Moderation von Beit der angesetten Straff innerhalb acht Sagen durch gewöhnliches Decret nicht beicheinigen , aledann burch die Dedellen , unangesehen Des um folder volligen Rache laf , oder Ringerung angegebenen , oder beichehenen Gupplicis reus , ernftlich gefordert und eingebracht , fodann bem Bedellen bon fedem eingekommenen Etraff-Bulben , wie von Alters ein Baten gelaffen merden , ju welchem Ende der Berr Cammer. Richter , oder deffen Amts , Berwefer berihrten Bedellen alle Cambitag ein Urlaubs Schein , woraus fie erfeben fonnen . welchen Procuratoren aus der Audiens ju bleiben erlaubt , que ftellen. ftellen , auch jederzeit gegen die Ueberfahrer mit der in dem june gern Reiche Abichied de Anno 1654. §. 98. und fonften in ben Reichs Cabungen enthaltener Straff , auch , bewandten Gathen und Umitanden nach, poena dupli, oder Sulpenfion ju verfahren ; Dabenebens baben Cammer - Richter , oder beffen Amts Berwefer , imgleichen obgedachte Deputirte, Gorge ju tragen , daß die Einnahm und Ausgab , nach vorbero von dem Rechnungs Subrern genugiam geleifteter Caution , treulich bes Schehen und berechnet, über die Straffen ein eigenes Regifter gebalten . und Darinn Die benen Cammer . Gerichts . 2lovocaten und Procuratoren angesette Etraffen aufgezeichnet, Die Rieche nung auch über fotbane Gelber jedes Jahre richtig abgelegt, Die Straffen auf voraangiges von dem Collegio Camerali ertheis lendes Decret allein ju der armen Partenen Cachen , als wore ju fie in deuen Reichs-Cahungen gewidmet, und nicht, wie bif. bero jur lingebuhr beschen , ju was anders , ob es schon pios vius betraffe , angewendet , Die auslehnende Capitalien mit genuafamen Unterpfandern verfeben , Die babon jabrlich fallende Binfe ohnnachlußig eingetrieben , nicht weniger , nach Anleitung des Deputations-Abschieds de Anno 1600. J. Damit a. ber 2c. 10. Die armen Partenen des juramenti paupertatis bor beffen Abschwohrung wohl verstandlich erinnert , das Armene Recht denenjenigen, welche folden End murchich gefchmobren, alleinig verftattet , ihnen jedoch nichts , als auf Supplicationes und fchrifftlich ausgestellte Zeugniffen Derjenigen Cammer . Berichts-Advocaten und Procuratoren , welche fie bedienen , und alaubmurbig atteffiren , ob und mie lang Diefelbe ben bem Beticht fich aufgehalten , verabfolget , imgleichen bas verwilligte Quantum von benen Notarien mit Buchftaben gungefchrieben, fo dann die Umveifungs : Bettul wegen des wurchlichen Ems pfange entweder von der Armen - Parten felbit, oder burch ib. ren Brocuratorn unterschrieben werde , woben feines megs ju gestatten , daß Diefelbe über ein halbes Jahr , bermog mehr angeregten Deputations . Abschiede de Anno 1600. S. Und als bieben ze. 11. ben dem Cammer-Bericht fonder Doth verharren, meniger aber daß Cammer-Richter , Prafidenten und Benfiber, foldbe Derfonen, der Ordnung jumider, ju Dienera, Rutfchern Magden, oder anderen Dergleichen Dienften auf und annehmen: Mebenst deme fell das Collegium Camerale, mann eine geine Partey ein obfiegliches Uribeil erhalten , ibem vorigen Richter ,

aber

ober Erecutori folches ju miffen thun , mit bem Befehl . bak von diesem das aus dem Armen Gectel vorgeschoffene Quantum nicht allein einbehalten , ober fonften bon ber armen Dare ten . mann fie ju befferen Mitteln gelangt , erfeket , fondern auch Die übrige Bebuhr abgestattet werbe; hiernachft ift auch in ale Iem andern , nach der Cammer Berichts Dronung Part. 1. Tit. 78. und Deputations-Abschied de Anno 1600 S. Go viel rc. 6. ju verfahren, und dem Vedellen oder Rechnungs - Rubrern pors tinftrige dasjenige , was in dem Anno 1576. ergangenen Commifions . und Bifitations Decret vom 18. Mai. verordnet , um fich barnach ju achten , jujuftellen. Dicht weniger follen obaes Dachte Deputirte jabrlich Das Repertorium mobibedachtlich Durche geben , alles in richtigen Stand ju feben und ju erhalten fich bemuben , auch überhaupt eine weit beffere Mominiftration , als bishero, über ben Urmen-Geckel führen, auf daß in unberhoff. ten Rall ber nicht gnugfam getragener Corgfalt , man nicht gemitfiget fenn moge, mehrerwehnte Deputirte und andere, fo Des Armen-Gedels Gelber in Sanden und Deren Bermaltung aebabt, ju Erfegung alles Schadens, fo durch ihre Machiafige feit Demfelben an Capitalien, Bingen , ober fonften auf ein ober andere Weiß jugewachsen , executive anzuhalten.

s. 111. Der Bothen halber, als ben velchem grosse line ichtafeit verschiftet worden, sell dassenige, voss in der Cammer-Gerichts-Ordnung und sonsten, auch was Anno 1633 den 3. Septembris und den 1. Ochobris 1661, dam Ochobris und der Berichts werden der Steile der Beisels der Steile der Beisels der Steile d

Suß Bothe befordert werden.

6. 112. Collen der Herr Cammer-Richter, Prafidenten und Benfiger, auch feine Cammer-Bothen in Diensten haben, sondern da fie dergleichen annoch ben fich hatten, so gleich abschaffen.

chen eine gewisse Negal, wornach sich meine geschraftung der Boeten eine gewisse Negal, wornach sich inst unstigen ber imdeze, Alle ist wegen deren Berbrechen solgenen Unterscheib zu machen, daß, wann der Cammer-Bothen Mißhandlung eine

Lei

Leibes-Straff ober infamiam nach sich ziehet alsdann derselben Gaden Erdretung dem Sollegio guitede; Alsann ader ein oder mober aus geringeren, als oben gemeldten Ursachen, mittelst Entekung vom Dienst, oder mit dem Shurn zu straffen, ein solches dem Herrn Cammer-Richter, oder desen mit kam Shurn zu straffen, ein solches dem Herrn Cammer-Richter, oder desse dem kleer Gachen dies vorzunehmen und zu entschen, in schlechten Gachen dies gesch der Tanslew-Bernstaller, als Bachen-Deputatus die Keschnaften, wie herfonmens, zu verrichten hätte, ledoch daß die kraftung, wie herfonmens, zu verrichten hätte, ledoch daß die von dem Banklew-Bernstaller ausserleigte Geld-Bussen, ohne Wissen wich zu der einze der kleiner die kleiner die Keschnaften und Bessischen werden. Ind auf daß solche ichtig in die Rechung eins kommen, soll der Pedell, welcher die Armen-Ecckels-Gelder zu verechnen, jedesmaßt einen Schol von der Konstan, was jahrlich an Stetzen angefost werden.

ihrem Recht verholffen werbe.

| Difitations                          | plemed                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 00                                   | ,                                       |
| ( L. S.                              | 1                                       |
| 0000000 Ravieri. Co                  |                                         |
| S TRENG                              |                                         |
| ŏ `                                  | , ğ                                     |
| L.S.                                 | , L. S.                                 |
| Bon wegen                            | Bon wegen                               |
| Chur. Manns,                         | Chur Sache                              |
| Er. v. Langen.                       | fen, & F.Fr.<br>v. Gereborff.           |
| L. S.                                | , 0 ,                                   |
| Bon megen Ebur , Pfalb,              | 8                                       |
| 3. 8. 8r. a.                         | ğ                                       |
| Redinghoven.                         | 8                                       |
| L. S.                                | 8                                       |
| Bon wegen                            | o Q                                     |
| Defterreich, D.<br>A. Eroper, Fr.    | 8                                       |
| b. Zusheim.                          | 8                                       |
| L.S.                                 | 000000000000000000000000000000000000000 |
| Bon wegen                            | 8                                       |
| Bamberg , 3.                         | L, S,                                   |
| D. Eppenauer.                        | ( Bon wegen )                           |
| ğ ,                                  | Brand. Culm.                            |
| √ 8                                  | bad, 3. P. C.                           |
| ğ                                    | (Fr. v. Bunefelt.)                      |
| . 8                                  | L. S.                                   |
| 8 -                                  | Ben wegen Braunichm.                    |
| ŏ ·                                  | 3ell. R. 3. Rr.                         |
| 8                                    | v. Wrisberg.                            |
| L. S.                                | L. S.                                   |
| (Von wegen Ofnabrad.)<br>A. Knopaus. | (Bon megen Deffen Eaf-)                 |
| 0. ;                                 | ( fel, DR. C. Arnhold. )                |
| L. S. Son wegen Schmitt.             | L. S.                                   |
| Pralaten, 3. P. v.                   | (Bon megen Betterauit )                 |
| Morak.                               |                                         |
|                                      | Bon wegen Darnberg                      |
|                                      | ( E. E. Delhaffen                       |
|                                      | v. Schollenf.                           |
|                                      | Memor                                   |

## Memorial dem Canplen Dermalter und übrigen Canplen Derfonen munftellen.

Demnach ben dieser Extraordinarie-Wistation Beichmehrung vorgesommen, daß von denen Canglere-Perionen vielfälftig wider die Cammer Gerichtes Drduung, auch Reiches und Wistations Albschiede gehandelt worden; Solches aber bling abuftellen, und die vorhanderen Reiches Schaupmen von allen und jeden der Cangles verwandten Personen nicht weniger, als denen übrigen Cliedern des Kauferlichen und Reiches Cammeri Gerichts au brobachten: So beschlen die Kauferliche Commission und Wistation der Ausgeschiede Genmeils und Wistation der Ausgeschiede Genmeils für und Wistation der Generalten der Rangler Werwalter hiemit ernstlich, und wollen,

- 6. 1. Daß er über diefelbe nachdrucklich halten , inegemein ohne einige Parteplichkeit und Unfeben ber Verfon benen Difbrauchen feuren , und fur fich felbft allenthalben mit autem Erempel vorgebe , infonderheit aber fleifig acht baben folle, bamit alle Cantlen- Perfenen ju behorender Beit und Ctund auf Der Cantley erfcheinen , und ein jeder feinem Umt beffer , als von einigen bifbero geschehen , Inhalte ber Cammer-Berichts-Ordnung, embfig abwarten , ju 'bem Ende er Bermalter auch fetbft für fich, nicht allein Morgens ju gewohnlicher Rathes Stund , fondern auch Radymittags in der Canklen jederzeit ges genwartig fenn , und nicht gestatten foll , daß jemand , obne ers bebliche Urfach und ohne feine Erlaubnig, ausbleibe , ober Die Cantley- Perfonen unter fich einige Abwechselung ibrer Erfcheis nung auf der Cantilen , ober Micht-Erfcheinung balber machen , vielmehr aber bat er barauf ju feben , bag ein jeder das feinige , was ihme, Rrafft feines Umts, ju thun oblieget, treulich perricbte.
- §. 2. Und damit-felches besto erbentlicher beschebe, soll ber Cangley, Verwalter die unumehr gedruckte Cangleo-Ordonungen, auffer was bereitern halber ben gegenwärtiger Wilstation weiters verschen worden, sogsättig beebachten, daß solchen Der Gebühr nachgelebr werd.
- S. 3. Infern aber ein oder anderer deme nicht nachkome men, ju behöriger Stund fich nicht einstellen, von der Cantlen abtreten, oder zu halben und gangen Tagen gar, ohne Erlaubnif, auskleiden wurde, demfelden foll jedesmahl von feiner Be-

foldung etwas gewiffes benantlich einem Protonotario , bor jede Crunde die er abwefend , ein Ropftuct, einem Notario und les fer bren Baken current Babrung , benen übrigen aber , nach Ermakiaung Des Bermalters , ein gewiffes abgezogen , folde Meglecta auch unter Die fleißig erfcheinende über ihre behörige Befoldung , nach Proportion Derfelben , ausgetheilt merben. Birden fich bannoch die Unfleißige baran nicht tehren , fo foll Der Cantley - Bermalter es an 3hre Churfurftliche Gnaden ju Mannt gelangen laffen , mie er bann nicht weniger , auf befundene Untuchtigleit eines Gubjecti , ju aller Beit , fonderlich aber, ba ihme foldes befannt, noch vor der Aufichwohrung beffelben feinen unterthanigften Bericht an Bochftgebachte feine Churfurftliche Gnaden defhalb ju erftatten hat , Damit Diefelbe in Beit remediren tonnen. Mann auch gedachte Canbleps Perfonen ibre Memter nicht abwarten , fondern barinn die Orde nung überfahren wurden, fo follen fie, nach Broffe und Beles genheit der Ueberfahrung, durch den Bermalter, oder, fo es die Groffe der Diftbandlung erfordert, auch durch den Cammer-Richter , Drafidenten und Bepfiger, geftrafft werden.

S. 4. Auf daß auch alle Cantley , Verfonen beito mebr Bewegniß und Urfach haben , in ihren Gachen Fleif angus tvenden , und sich geschieft ju machen : So hat man ju Ihro Churfurstlichen Gnaden zu Manns das zwerfichtliche Bertraus en , Gie werden die gnabigfte Borforg babin tragen , daß ber Promotion halber die Cammer-Berichts-Ordnung Part. 1. Tit. 26. 6. Damit zc. 4. genau beobachtet , und die Canglen jeder. geit mit folden tuchtigen und geubten Berfonen befeset merbe, baf in der ihnen obliegenden Arbeit nirgende fein Mangel fepn moge.

6. 5. Boben man auffer Zweiffel ftellet , Sochftgebachte Thre Churfurftliche Bnaden ju Manns werden, falls Die Jahre liche Visitationes ordinariae nicht so bald jum Stand tommen folten, Die Cangley von Zeit ju Zeit, wie es die Reiches Gagungen an Die Sand geben, visitiren laffen, um die Cant len Derfonen in behorenden Schrancfen ihres Umts ju halten, und allen timfftig etwa entitebenben Rlagen beftens porius fommen.

S. 6. Die Broto und Motarii follen fich auflerften Rleifs fes bemiben , Die Protocolla Pleni richtia au fubren . und alle mid.

wichtige Umflände, nach ihrem besten Bermögen wohl zu ber
eichnen; Damit aber um so viel weniger einige Kehler daber
vorgehen Konnen, wird ihnen bierburch aufertigt und befohlen,
Eammer-Richter, Prassidenten und Bensier geziemend zu erinnenn, daß dem jesigen Bistationes-Volchiede s. 27, zu folg, daß
Protocoll in Pleno verselen und abzustri werde. So balb nun
biese gestlehen, sollen obgedachte Proto- und Notarii (Lectum
V Approbatum in praesentia Te. - - - die - - - - G anno - - - ) darunter keken.

- §. 7. Vitt gleichem Fleiß follen auch die Protocolla forobl in Audientiis, als Senatibus, von denen Proto-vund Noofatiis geführt und alles richtig gefchrieben, der Proto-vund Moofatiis geführt und alles richtig gefchrieben, der Protocollatiis et Wieceg der Cammer-Gerichts-Pronung und Biftations-Albeiteben gemäß in übern vorbrachten Bromalibus perocollit, und derinen durchaus nichts geändert, so dann die Protocollat und derin fleißig complitt, die Proceß zu richter Zeit ausgefertiget, und bierunter Een Eigen-Nuß gefuhr, weniger derentwegen einiges Gefchent ausgenommen werden, alles den Bermeidung ohnausbleibilder folwebert Gertaff.
- (9. 8. Die Protocolla Pleni sollen in der Cantiley in einem wohlberwahrten Schrandt, und der Schliffel darzu jederzeit won dem Cantiley Verwaller mit bedreiger Sorgfalt aufbehalten, von ihm auch sonkt niemand darüber gelassen, eines wegs der in Prodat-Ausern derum geragen, noch ausgerbald denen Prassonen jemand ohne Verwissen web der mehrer jemand ohne Verwissen, und wann eb biefer erlaudt, tets, oder dessen den enderer gegeben werden, es sen dann, daß ein oder anderer Senatus sollde einzuschen nachte erdatet, welchen salle es, nach Endigung dessen der Verwissen der der Verwissen der
- 6. 9. In Berwahrung der Urtheils Bucher, Protocolen und Acten, if die Cammer Berichts Dednung, belfer als borbin, zu beobachten zu Auf da finna auch instimitigi keine Klag zu führen habe, daß einige Acten entfommen, verlegt, oder zurück gehalten worden, follen die Lefter alle Acta, welche

- 6. 10. Bu Beferderung der Expeditionen sollen ins fünstige der Juhalt aus den Supplicationen nicht mehr geisgen, noch denne erkandten Wandbaten oder Processen einverlöt, sondern die Supplicationen und Berlagen von der Cammer Gerichte Cansley abgeschrieben, durch den expeditionden Protentarium vollmitt, auch mit der Unterschreibung, wie in dem Wistations-Abschied f. 48. und dierunten verordnet, gehalten, so dann denen ausgestetigten Mandaten und Processen beget leat, und der Paarte verfünder werden.
- S. 11. Nachdem auch verspisset werden, daß die Inarefssieren inick allemahl, zur Ausfertiauma der Processen und Berdagen, ohne Keichung einiger Verspissung, zu brüngen gewesen, sondern die Keichung einiger Verspissungen, solche zu verzögern gessicht: So ist der Kansferlichen Commission und Wistardern ernst icher Verscht, daß sie von niemand unter einigerten Vorwand, Seichenst vogehren oder annehmen, sondern mit dem , was ihnen von ihrer Arbeit erdentlich gesetz, lediglich zufrieden sein sollen: Alles, der Vermeidung schaffen Einstehens, ja aeftalt ein Vingen nach , Euspenson oder Entsehung vom Vientlich dillen, damit allem Eigen-Ning, westwegen die Canteleu sechotessisch abten, damit allem Eigen-Ning, westwegen die Canteleu schedessis sein
- S. 12. Und gleichwie in dem zehigen Bistations-Abschied bereits verschen , wie es mit dem Abschreiben in der Canglev in einem

einem und andern zu halten: Also foll auch der Cansley-Verwalter gute Obside und Sozia eragen, daß in Copirum schichten Producten die Cammer-Gerichts-Ordnung, Neichts und Visitations Alfchiede bederend befolget, nicht weniger unter die inder Cansleigen absechziebene und collationitre Beolagen, neben der Prodonatarien unterzeichzetem Nahmen, das Abert: collationatum: gesetz, auch von einem jeden Copisien unter seiwer Copen spiegndes: Kalpressied Neichts-Gerichten Be-Gerichts-Eaufley-Nandschrift: so dann gleichfalls sin Indhme darunter geschrieden, jedoch dassu weiters nichts, als die gewöhnliche Copen-Schler bestaht werden.

- S. 13. Doch bleibet bem Notario Filci fren, in Saden, ab der Fiscus benen Parteurn aligitret, wann selbige die Cantbe der Glebühr begablt haben, für ben Fiscal die notigige Abelbriften von Denen ausgegannenen Precessen zu verfertigen: Impletiden mögen bei ni Fiscalische Cachen ertbeite Decereta burch ben Notarium Fisci abgeschrieben, und bem Fiscal zugestellet werden.
- §. 14. Falls auch in abgeurtheilter Sache von der Parter die Samplen Gebühr nicht besablet ware, und der Kissal wegen der in solchem Urtheil enthaltener Etraff einen Ausug nochig datte, so kan ihm zwar selbiges zu lesen gegeben, und durch der Notarium Fisci das ihn angehende daraus gezogen, so dann ihme fiscali zuaestellt, der übrige Inhalt aber soll nicht communicier werden, bis die Eansley von der Partep befriediget sepn wird.
- S. 15. Dat der Cansler Berwalter emfige Obsidet zu tras am, daß die ausselertigte Process genau rerbiert werden, und die Copisten ernstlich anzubalten, daß sie insklusssischen der bübernden Fließamwenden, und die Collationiung mit mehrer der Gerafalt, als verbin, verrichten; Daferne aber gleichwede m biefelbe solcher Bererbung zuwörbe bandlen würden, sollen die Procuratores und Partenen vergleichen übel geschriebene Coveren anzunchmen, oder auch dassir etwas zu bezahlen uicht gebalten sein: Condern es wird der Cansstop Bervalter vielmehr biemit erinnert, auf die desplation belochene Aussis ohngestumte Werfagung zu thun, daß solche von neuem, und zwar, auf Werfangen des Procuratoris oder der Parteyen, ohnverzügsun Werfangen des Procuratoris oder der Parteyen, ohnverzüglich

lich ausset von der Gewöhnlichen Stunden, da die Canklen Versionen giegen auf der Canklen zu fenn, abgeschrieben werden. Das eine konkens stehet ihme dem Canklen, Darvoulter fren, noch über die, folden unstelligen Copisten in eine Gelde Graff zu nehmen, weiche nach ert der andern Neglecten unter die übrige Copisten auszuthelten. Im Fall er aber sich gar nicht bestigen, sondern in seinem Unstelle verdarten wurde, ist derselbe seines Dienstes den anstand zu erfalsen.

6. 16. Es follen die Ingroffiften und Copiften fein fo Fleis nes Papier brauchen , worauf ju ihrem ohnjulagigen Bertheil nur wenig Beilen fonnen gefchrieben werben, weniger die Mors ter weit von einander feben , oder alljugroffe Buchftaben machen, Damit Die Blatter nur bald gefüllt werben mogen: Die Cante Ien. Derfonen auch fonften in Der Armen Cachen Den Deputa. tions 21bschied de Anno 1600. 6. Go viel zc. 6. mohl beobachs ten; Singegen benen Copiften, wann fie fur Die Urme etwas ab. fcbreiben muffen, die Bebuhr aus dem Armen Gecfel, jedoch nur 6. Kreuber vom Bogen begahlt werden; Da aber barin fein Geld im Borrath mare, follen nicht befto meniger Diefe Gachen ge-Dachtem Deputations - Abichied ju folge erpedirt, und Der Copiften porgedachte Schreib . Bebuhr biernachft aus bem Urmen. Gedel, mann in felbigen etwas eingebracht worden, genommen, Diefem aber nicht allein folches bon ber armen Parten , mann fie durch ein obfiegendes Urtheil oder fonft ju Mitteln tommt, erfebet, fondern auch die der Canbley von jedem Bogen abgegangene 6. Rreuger , nebens anderen Canglen Bebuhren nachaes tragen merben.

S. 17. Omnach die Notarii, wann denen Armen aus dem Armen. Seckel etwas zu reichen derwilliget worden, solchers auf die Supplicationes, oder dem Pedellen zugestellten Schein bishere nur mit Jässen geschrieben, dardurch aber eine Unrichtigkeit enstehen fan: So sollen sie solches derwilligtes Quantum nicht mehr mit Jissen, sondern mit Buchstaden, aussichreiben.

S. 18. In der Audiens soll alles zusorderst produciet, und alda das Oupsicat zugleich mit übergeben, von denen ekerrt aber ausse nichts, noch einige Producta, da auf einem ladici, auf dem andern Parti gezeichnet, angenommen werden.

- S. 20. Nicht weniger wird denen Notariis ernflich beshien, gute Obade ju tragen, damit die Nahmen der Neferenten nicht verwechselt, noch die Supplieden pro processibus, welche einige Connepion mit einander haben, in verschiedene Nathe aebracht werden.
- S. 21. Demnach auch angeseiget worden, daß in Appellations-Sachen die von deren stretchen Tebeilen einfommente Suppplicae pro mandato de exequendo jurist gehalten, umb bingegen die pro processibus übergeben worden, wordung viel unordentische um dworfiges entstehen fan, fo bil schane Burischeltung institusstige ganglich unterbleiben, und der Canipleus Terwalter darauf alles Rieffes ach achen, daß in sichen gäulen deede Bitts Schriften guleich an gebrieges Ort Fommen.
- S. 22. Auf daß aber fürohin von denen den diesem hichsten Reichs-Vericht vorhandenen Acten so leichtlich nichts mehr, wie bishero beschehen, und viessättig gestagt worden, verlohren geben misse, wordurch nicht allein die Julis öfters verzögert, sowern auch denen Parteien und dem gemeinen Wesen mehr matten ein nicht geringer Nachtheil und Schaden zugegogen wird, so sollen, um diesem allem inskunstiges vorzubeigen und abzubesse, nach giebenachen Schoenen Submission in seiner Sach, siche Acta in der Leseren zusammen gehefftet, und folitiert, die Heftungs-Kossen aber von denen streitenden Schilen dem Buch winder bezählet werden.
- 9. 23 Es ist auch gar heilsam in der Cammer Gerichts. Ordnung Part, 1. Tit, 30. in princ. & S. 1. verschen, was die Les fer auf die Acta und Producta, um alle Unordnung zu verhürtet.

ten, schreiben sollen; Nachdem aber solches bishero nicht beobachtet worden; Als wird denenselben anbefohlen, gedachte Ordnung inskunstig bester zubefolgen.

- 5. 24. Bleicher massen wird denen Protosober Rotarien ihren Erden und Pflichten andesobsen, keine Urtheil nech Derret in ihr Protocoll auf der Riefernten, oder anderer Angeben zu verzeichnen, es sein dann die Benster ih der nacheren kinge ben zu verzeichnen, egenematris, und dennesstehen vorgelen. Richt weniger sollen verzebachte Protozoder Rotarien die Referenten, wann es von diesen etwa verzeisen würde, geziemend erinnern, sethane Urtheil zu unterschreiben.
- 5). 25. Sollen die abgeurtheite Acta denen Protocollis also bed ben gebunden, von denen Notaten in gleich wieder in die kesteragen, auch der Cammer-Gerichtse Irdung nach dren Unteknis Bucher gehalten, und das bishere nicht gestührte deite te Buch, der Dednung gemäß, von einem Ingrossissisten werden.
- (d. 26. Da auch des Canhlen-Tares halber zwischen der Canhlen und denen Procuratoren oder Partnern vielfälige Irrungen entschapen; Alls wird, dem vorzuschmen, zu mannigliches Wissenschaft die Tar-Ordnung, und was die Procuratores der Partnern an Canhley-Gebuhr zu zahlen haben, bienach gefets, nemlich;

|                                                                                                              |   | Rthlr. | Rreug. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|
| Citatio.<br>Gemeine Urfund.<br>Denunciatio litis.<br>Gepreiben um Bericht.<br>Promotoriales.<br>Sublidiales. |   | 2      | 45     |
| Inhibitio.<br>Compulioriales.<br>Dilatio.                                                                    | } | 4      | 45     |
| Dilationis Proregatio.<br>Citatio & Inhibitio.<br>Citatio & Compulioriales.<br>Compage: Brieff.              | } | 7      |        |
| Bollige Appellations Proces.                                                                                 | 5 | 11     | 0      |
|                                                                                                              |   |        | Cita-  |

| 0                                             | Rthlr.     | Rreug.   |
|-----------------------------------------------|------------|----------|
| Citatio Aduocati, aut Extensio Compulsoria-   |            | 0-       |
| lium ad edendas rationes decidendi.           |            | 80       |
| Temporalis Inhibitio.                         | <b>1</b> 2 |          |
| Mandatum fine Claufula.  Executoriales.       |            |          |
| Dilatio cum mandato contra Com-               | 8          | 45       |
| miff. ex nouis parratis.                      | İ          |          |
| Mandatum cum claufula.                        | 1          | 1        |
| Arctior inhibitio.                            | l          |          |
| Arctiores compulsoriales.                     | 6          | 70       |
| Saluus conductus.                             | ı          |          |
| Commissio.                                    | 12         | 45       |
| Dilatio mit fernern Befehl Brieffl. Urfunden. | 6          | 70       |
| Urfund Chelider Geburth                       | 3          | 77       |
| Rescriptum                                    | 1          | 45       |
| Arreftum                                      | 6          | 60       |
| Denunciatio Banni                             | 59         | 88       |
| Absolutio Banni                               | 59         | 88       |
| Requisitoriales                               | 6          | 70       |
| Reuitionis Intimatio 15. Goldgulden           | 20         | -        |
| Infinuatio priuilegii de non appellando       | ٠. ا       | ,        |
| 100. Goldgl.                                  | 133        | 30       |
| Commissio ad examinandum notarium             |            |          |
| publicum.                                     | 12         | 45       |
| Documentum immatriculationis hotarii          |            |          |
| publici,                                      | 6          |          |
| Restitutio in integrum processibus inserta.   | 14         | 45       |
| Extensio in causis mandatotum & appel-        | - 1        | 43       |
| lationum.                                     | 4          |          |
| Extentio in causis citationis simplicis       | 4 2        | 15       |
| Alle Procef Libells-Weiß gefchrieben          | - 1        | 45<br>80 |
| Urfund acceptirt und confirmitten Bergleiche, | 1          | . 00     |
| Pacti , Denrathe Berichreibung und ande       |            |          |
| ren Eransactionen : Item Confirmatio          | - 1        |          |
| Fideicommissi, Donationis und dets            | 1          |          |
| gleichen                                      | 21         | -        |
| Proquouis Rescripto taxatur die Salbicheid.   | 10         | 45       |
| Confensus alienationis.                       | 6          | 70       |
|                                               |            | Con-     |

|                                                                                                                                                                                                                                              | 1004kfm           | Sreus.               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Confirmatio Contractus permutationis muitten Acteogra ober Auffun. Pro quouis folio Protocolli. Pro copia fententiae definitiuae. Pro copia fententiae primae paritoriae. Pro copia fententiae interlocutoriae. Eoppy Cello vor jeven Bogen. | 23                | 80<br>80<br>80<br>40 |
| Bormundschafften.                                                                                                                                                                                                                            | 1                 |                      |
| Firefliche. Grenherrliche. Adeliche.                                                                                                                                                                                                         | 14<br>9<br>9<br>8 | 45<br>45<br>45       |
| Standes : Erhöhungen.                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |
| Fürstliche 100. Goldgulden. Gräfliche 60. Goldgul. Frenherrliche 40. Goldgul. Pro rescripto wird die Helffte gezahlt.                                                                                                                        | 133<br>80<br>53   | 30                   |

Beldie Tair Donnig, wie sie bieherd pro norms gehalten wer ven, also soll sie auch fernehin darfür gehalten, und inskunssigeite keine Weise der Wege, ohne Idere Kassestichen Wasselit und der Krichs Berwissen, erhöhet werden, gestalten man sich zu kroe Gewisselichen eine Lasses verschet, des Dieselbe darüber genau balten zu sassen, und in erwabiger Berweilung der Cammer-Vestiches Sisstationen der den Arbeit von Ihr von ernehmender Canstey Wistober Sisstationen der den Arbeit der geruben verden; Da aber immittels sich derentwegen einze Erreit ercheben sollte, so aber immittels sich derentwegen einzel-Erreit ercheben sollte, die ab des Collegium Cammerale, obberührter allbier einwerleider Ordnung nach, Googe zu tragen, damit es keines weitem Einschen nichts dabe.

9. 27. Es ift auch der Sax jedesmal auf die ausgeferigte Process an einen solden Drt, und zwaren mit völligen Buchsteden zu schreiben, wo dasselbe nicht wegeschnitten werden kan, und foll der Cansters-Vermodter gute Obsiche haben, das drattenen der Saxirung der Eanstewsbeiche nicht übernommen werden; Wie dann auch der Tap-Cinnehmer seinem Annt siehe fleißig obliegen, und zu beffen Nachtheil fich zu teiner andern Arebeit gebrauchen laffen folle.

- 5. 23. Ralls biernächst einige Irrungen, des Tares halber, jwissen der Canstou und Denen Partenen oder deren Procuratoren, als od etwa ju viel erhoden worden, entschen möcke: So send des denen iderzeitigen Distationen des Kapserlichen und Reichs-Cammer Gerichts die Tar-Bischer vorjulegen, um ju sehen, od die angebrachte Klagen gegründer seren oder nicht, um darinn, defindenden Dingen nach, die Gebühr verfügen ju Bönnen.
- 3. 29. So dann follen softane 'Sar Gefter blof allein; ju Erhaltung der Canfler, Perfonen, angewender, und der von ju Zeifen verhadende Ueberschuft bev dem Sar Amt wohl verwahrt werden, damit fürohin an deren Bejahlung kein Mangel erscheine.
- S. 30. Bu dem End ift es ben der jehigen in denen Reichs. Sahungen verordneter Angahl ber Cangley. Personen lediglich ju laffen; und solde weiter nicht zu vermehren.
- s. 31. Daß auch behörige Richtigkeit, ber Car halber, gehalten, und die Arbhörunges Kosten, so viel möglich, gespahret werden mögen, wären die Cars Rechnungen alle woop Jahr, wie berkommlich, abzuhören.
- §. 32. Mehgemelbter Betwolfer haf fernere babin in fen, da finiemand, so in die Eanslen nicht gehörig, darinn ober über die Schaunden gehe, twie dann auch die Patrepen, ober Procuratores nicht in die Lesteren geführt, sondern von ihnen in einem wor berschen den innen bie 2sten, und juda nur quoad passus concernentes, in Begenwart eines Lester, auch 3nhast des Memorialis Aduocatorum & Procuratorum de Anno 1753. Die auch wohl z. 14. eingesehn, Leineswegs aber, daß semand einige Atten mit sich ober in die Hauft trage, sessatet methen falle.
- S. 32. Und damit aller Berdacht, als ob etwa ein oder anderes un oder von denen Acten gekommen, vermieden bleibe; So wird denen Lefern befohlen, daß sie ohn der Parteven, oder des gu der Sachen berollnächtigten Procuratoren Borrolfen und Einwilligung, keine Acten oder Producten mehr einem Freme den, noch andern Procuratoren, eder Advocaten vorlegen, som Hr

bern wann fich etwa bergleichen jemand wegen Einschauung der Acten anmelben wirde, solches alsobald dem Derrn Cammer, Richter, ober deffen Annes Berwefer, um darinn gebuhrendes Einsehen zu haben, anzeigen.

- S. 34. Demnach auch bishere zum höchsten Missalen der Kapselichen Commission und Wistatoren viesstätig verspührer werden, das John Sillentum, der Gebihr nach, nicht sehalten: So sollen alle und jede Cansslen: Perspinen demienigen, was ihnen in Krafft ihrer Pflicht und der so vielen deshalb gemachen Aeroddungen hieruntet zu bevbachten oblieget, genauer nachse den, jund nichts, was sie des dem Gericht in Ersährung deringen, jemanden, wer der auch see, ersöffnen, insonderbeit die Decree ta Leinem andern, alls welchen sie zu wissen zuschalten bühret, offenbahren, alles der Wertult ühres Dienstes, auch, nach Bestinden, anderer schwerer Errasssen.
- S. 3: Die Canslew Versonen sollen die vertrauliche Gismeinschafft mit denen Partegen und Procuratoren ganglich einftellen , auch vermög der Ordnung und vorigen Wistations-Ubschieden keine Kossansen balten , noch iemand deberberan , reniger einige ben dem Cammer-Gericht Rechtsaangige Sach jur Distribution oder sonsten sollterinen, sondern bester allerdings missig gehen , wie ihnen dann auch , neben ihrer Canslew-Wentern , einige andere Bedienungen zu übernehmen nicht ertaubt son foll ; Wegen der Commissionen aber leift man es beder in dem Wisstations-Volchiede de Anno 1873. E. Heder dis ze-34. cum seg. ston beschopenen Werordnung , nach welcher sie sich durchgebend zu achten, sedialich bewenden.
- 8, 36. Goll der Canglen-Bermalter, oder in bessen des fied Aber Cangles-Bermalter, oder in dessen des feine Passes des Cameral-Personen aussertigen lassen, worinn nicht nahmentlich die Muantifat der zu ihrem Hauße Gebrauch ersorberlicher Bedürfnissen verziehner, sonsten auch wohl beobachten, daß fremden Personen sothane Passen nicht zu gut kommen mögen.
- 5. 47. So ift auch ber Kanferlichen Commission und Wisfitatoren ernflicher Will und Mennung, daß samtithe Canpeley Personen, worunter die Leste mit begriffen, bem Oerwoalter gestemend Sperbietung bezeigen, Gehorsam leisten, und beffen

besten an sie ergehenden Besehlen gebührend nachleben sollen; Dahingegen gedachter Bernsalter gleichfalls augewiesen wie denen ihme untergebenne Canpleo-Berwandten mit Bescheiden, beit zu begegnen, und sich ohne Affecten seines Ames zu gebrauchen, damit niemand sich mit Jug zu beschweren. Urfach haben möge.

S. 28. Echließlichen wird denen Canhley & Betwandten nacht eine Gelegte Puncten in allen Seinder zu befolgen, nicht allein die hiever gelegte Puncten in allen Seinder zu der Jenem, sondern auch dasjenige, was in jehigem Wistations-Abbidied ihrentwegen weiters verwöhnet, als wann es von Abert zu Abort allbier eingerückt wäre, mit bedeinger Gorgfalt allerdings zu beobachten. Decretum per Commiliarios & Vilitatores, Abeglar, den 18. Decembt. 1713.

### Churfurftliche Manngifche Cangley.

### Memorial dem Ranferlichen Sifcal zuzuftellen.

Bon wegen der Kapferlichen Commission und Bissiatoten wird sorberist der Procurator Fiscalis in allen Boefalten und Obliegenheiten seines Amte überdaupt auf die Cammere Gerichts-Dednung, und andere despregen verhandene heissame Reichs-Gefes, durchgechends und beständig angewiesen; Insonberheit aber

- §. 1. Erstens bemselven biermit anbesplen , die mit er berberlichem Vorberwist der Deputirten einmahl angestellte Fiscalische Klagen der Gebilde mehigt und nachbrücklich sein, solglich auf vorzeschrieben Weiß zu Erde zu beingen. Ind geleichvei nießigem Wisstaniens-Volleibe Cammer-Richter, Prasidenten und Beosiger die Fiscalische Sachen zu bester vorzen in Beispleiber ein des der die der die der die Verleich der einnert worden : Also ist ebenmäßig ermelder Kayderbern erinnert worden : Also ist ebenmäßig ermelder Kayder Commission und Bistatoren William Bronung , das auch er Fiscalis mit geziemndem Anstachen und behörigem Sollicitien dem Weret weiters hin treu, steißig und unverdroffen nachsen, weniger nicht
- S. 2. Zwentens, das mandatum de exequendo gegen die in eine Straff idlig ertheilte Barten, da sie von Kaysetsicher Majekat nicht zeitlich ein anderes beideringt, Ordnungs maßig suchen, und ertrabiren, auch

- 5. 3. Drittens beinen offentlichen Audiengien , bis folche geendiget fennd , beproohnen folle.
- 6. 4. Biertens bleibt dem Fiscali fren gestellt, die Berkindigung der Processen seines Amts, entweder durch die immatriculirte Notatien, oder durch Cammer Beriches Bochen, auf Arth und Weiß, wie es bergebracht, thun ju lassen.
- 6.5. Sinfftens, bat er Fiscalis nicht nur feiner Jahrlichen Innte-Nichmung hinführe inne Canslen o Werzeichnig und Stradt, wie viel und was für Straffen leibiges Jahr erfennt, und was darauf bezahlt worden, ansufdieffen, sindern auch in der Rechnung des nachfligsgenben Jahrs einzuragen, was von jeder Straff noch ausstehet, und weiters daran eingangen: Nicht weniger in beglaubter Form jederandb begutegen, wann Ihre Kansfeliche Magista allergnaddigt gefällig geroffen, ein oder andere Straff ganslich oder jum Sheil nachjulassen.
- s. 6. Sechfiens an den Canslen-Verwalter, wegen er forderlicher General Pis, jur Jung-Vorthumft der Cammer-Gerichts-Versonen, and daß darinn, zu Nachhelt der Zelle kein Ungebühr oder Uebermaß gedraucht werde, die Berordnung ergangen Illis ih binggen von Seiten des Procuratoris Kricalis die Obsicht zu haben, damit erfetwechnte Cammer-Gerichts-Personen hierunter in denen ihnen zusommenden Immunitaten und Fredericht gekander, sondern dader gelassen, und gehandbach werden. Und da im übergan

Churfurftliche Manneifche Canbley.

# Memorial benen Advocaten und Procuratoren juguftellen.

Es haben die Kanstelliche Commission und Bistiatores, die dem Cammer Gericht dier und dar eingeschlichene Mangel und Geberchen gründlich unterlücht, und betrunden, daß auch denen hiesigen Abvocaten und Procuratoren birrunter nicht ein gerinaes zu Gedulden fommer; Mie nun aber biefes alles größten Shells aus bisheriger schlechter Besolgung der ihnen zur Richtschutz gesetzt und vohlbedachtlich vorgeschriebenen Reichse Mererdungen herrühret:

§. 1. Also wird denenschen alles Ernste siemit andesobe un so wohd der Cammer-Gerichts-Ordnung, als denen Der putations und Wistations-Albschieden, auch anderen Reichs-Gagungen, ins besondere ader demignigen, was in gegenwatrigen Menoriali verordnet wird, geiemend nachguleben, und weder unter dem Vorrvand einer undererind und gegen die flare Reichs-Gagungen ohne dem nicht stat sindenen Albschen, mit eisigten öffiere geschehen, noch in andere Abeg denenschen im geringsten zuwöher zu dandlen, damit man, nach so offt sichehener Albschreschung der vorsigen Veichs-Ghüslige gegen die schuldig befundene mit denen darinn enthaltenen, und anseh noch weiters, der vielen Lebertretungen balber, verhängten Ertassfen unnachläßig zu versähren nicht gemußiget werde.

S. 2. Es follen dahero die Procuratores zu bestimter Zeit H 3 und and Stund in denne Audienkien, und war mit schwarten Dudnteln und Rieidern, ohne Degen, erscheinen, des Fiscalis schen Anzussens balder, oder sonsten, ohne erhöblich und dem Herner Cammer-Richter oder dessen Anzussegnehm Undaden, nicht davon, sonsten jederzeit, wann aleich ein oder andern die Deboung gut recessiren nicht beträsse, die un eine der andern die Deboung gut recessiren nicht beträsse, die un eine Derfelben in ihren angerviesenn Schrichten in Beniger nicht, der übrig ehrbaren Kleidung dalber, der Eammers Gerichtes "Ordnung, und Wistations" Aldsschieden nachschen.

- S. a Damit in benen Audientien alles um fo richtiger hergebe, auch die Partenen und Sachen besto mehr befordert werben, so befihlt man denen Procuratoren hiemit, daß sie die Ordnung im Recefiren fleifig beobachten , und feiner dem ans bern , ben Straff des ju berwerffen fenenden Recef Darinn furgreiffen folle : Defigleichen haben fie fich aller Beitlaufftigleit, unnothigen Recht - Gagen , fonderlich ben benen fogenannten Contradictions Receffen , twie auch aller undienlichen Cubmife fionen ju mußigen , noch jur Stectung ber etwa bevorfevenben Urtheil einen unbegrundten Recef abzuhalten, fondern vielmehr Demjenigen genque Rolae ju leiften, mas wegen zeitlichen Bortrage Der ihnen von Den Partepen jugefchickten Sandlungen in bem jungern Reichs-Abschied mohlbedachtlich verordnet morden ift , alles ben Bermeibung ber in jehtbefagtem jungern Reiches Abschied S. Machdem zc. 90. und S. Gleicher gestalt zc. 98. gegen die Uebertreter enthaltenen und noch anderen fcbroebreren Straffen ; Go viel aber Die von benen Dartenen an ihre Dros curatores ablaffende Schreiben betrifft , Frafft beren etwa um neuen Termin ober Prorogation ju bitten, ober fonften etwas ju handlen mare , follen diefelbe in gehöriger Ordnung bem gegen. theiligen Sachwalter quoad passum concernentem in Orizinali porgezeigt, und bapon ibme biernachft auf Berlangen eis ne gleichlautende Abschrifft mit Bepfetung Des Dati quaestellet merben.
- S. 4. Und nachdeme das Anschen diese höchsten Reichs. Gereichs erferdert, daß die Procuratores ben denen öffentlichen Audiensien mit gehöhrender Bescheidenheit einander begegnen, gestalten dann denenselben bierunter, und wie sie die Reces einsuchten sollen, in der Ordnung und Wistations Abschieden klanchen sollen, in der Ordnung und Wistations Abschieden klanchen follen,

res Biel und Daag vorgefchrieben ift : Co wird ihnen hiermit auferlegt , fich aller Unqualichkeiten und fchimpfflichen Reden ju enthalten , einiges Getof in befagten Audientien nicht ju verurfachen , auch die Begen-Recef furb und deutlich ju Dictiren, Damit die in denen Audiengien figende Proto : und Rotarii folche mobl berfteben , und richtig aufzeichnen fonnen.

- Bleichwie ju defto fchleuniger Ausfertigung ber erfandten Mandaten oder Procesien beliebet und verordnet morden ift, daß der Innhalt der übergebenen Suppliquen von denen Protonotariis nicht mehr, wie borbin, ausgezogen, fonbern Diefe felbft ; nachdem fie vorbin behoriger maffen in der Cante len abgeschrieben und collationirt worden , denen Mandaten oder Proceffen bengelegt werden follen : Alfo wird auch benen 2tovocaten und Procuratoren biemit aubefohlen , instimfftige Die Gefchichts-Erzehlung fo wehl , ale juvorderift die Petita Supplicationum , worauf ber Richterliche Coluf ju verfaffen , beutlich und neruofe , ohne alle Anzuglichkeiten und überflußige Unführung der bem Richter vorbin fcon befandten Rechten eine aurichten.
- S. 6. Weilen auch die Juftis barburch nicht wenig berjogert , und benen in Rechtfertigung ftebenben Partegen noch fehmehrere Untoften jugejogen werden, wann die Advocaten und Procuratoren unftatthaffte Friften fuchen: Dergleichen auch, Der bifherigen Erfahrung nach , durch benbringende Schein-Bruns de offtere erichleichen , Diefes alles aber gegen die Ordnung und jungern Reiche Abschied lauffet, an fich verbothen und bochfte ftraffbar ift : 211s follen Diefelbe fich beffen furobin allerdings ents halten ; Bibrigen falls aber gewartig fenn , baf gegen fie mit gehoriger Straff, und da fie entweder Anfangs bon der Gachen Beschaffenheit schon gewust , ober doch folde ben weiterm Berfolg derfelben mahrgenommen , mithin Die Dilationes nur jum bloffen Umerieb und Auffenthalt gefucht batten , mit zeithe cher oder ganglicher Entfegung von 2mt verfahren merbe.
- S. 7. Dicht weniger ift angebracht und miffallig vernome men worden , daß einige Advocaten und Procuratoren über vorangeregte Bergogerung , auch fonften die Procef und berfelben Endschafft ungewiffenhafft berlangern, und nicht nur aus Borfals ungerechte Cachen übernehmen , oder die von der Urthel er-fter Inftang freventlich appellirende Parregen bedienen , fondern H 4 auch.

auch mobl aar, ber bisberigen Erfahrung nach, jezuweilen bie Iuramenta Calumniae, Appellationis, Restitutionis in integrum , und dergleichen , ohne vorher gelesenen Ucten mit un-- verantwortlicher Leichtfinnigleit abschworen ; Um nun aber Dies fem der Juftis fo fchad-als argerlichen Unwefen auf das frafftigfte abzuhelffen : Go haben Die Rapferliche Commiffion und Bifitatores in jesigem Abichied Dem Deren Cammer - Richter , Drafibenten und Bepfigern gemeffenen Befehl ertheilt , gegen Die Berbrechere auf den erftern Rall nach denen Reichs . Gas tungen , und benanntlich mit benen in bem jungern Reiche-Albe fcbied enthaltenen Straffen ; auf den gwepten Fall aber , nach Befchaffenheit des Berbrechens , oder Manneyde, mit wurdlie cher Gufpenfion , Entfetung Umte und Ehren , auch befinden. ben Dingen nach mit fchwerer Leibe Straff ohnnachlakig zu verfahren, wornach fich ein jeder ju richten und bor Schaden und Schimpff ju buten bat.

- §. 8. Es wird auch denen Procutatoren biemit ernstlich ausgetragen, daß auf ihrer Gegenpartey in der Sache schrifftsober mündlich beschehenen Schluß, sie, nach Indahaber Eammer-Gerichts-Ordnung, Part. 3. Tie. 23. ebenmäßig schließen, mund ihren Gegen-Schluß oder Schließign nicht auf viele Monath, wo nicht Jahr und Sag verzigern, bielmeniger aber unser der dem Wortende einiger in der gegenleichigen dymalium beoges brachter nouorum überstüßige nur ju Aerstgerung der Sachen und Grechung der Urtheil abzielende Schriffen übergeben, sondern in diesem so wohl, als anderen Studen, das undartsgrifche Necht zu berörbern, auch übers 71st sich bestellien sollen, umd besein wird von Vermeinung würfschriffen erstaff, vorwitt das Cammer-Bericht gegen sie, ohne Ansehn der Versonn, zu versschen der Versonn, zu verscheren der
- s. 9. Ben gegenwärtiger Bistation des Cammer Berichte ist auch angezeigt worden , daß einige Procuratoren mehr Partoen und Sachen annehmen, als sie mit erfordernder Anfamerschamfeit zu bedienen vermögen ; Db nun wohlen eine gewisse auch je wie wie nemtich jedem Procuratori beren zu gestatten , sich nicht süglich segen lässte : So werden sie doch bier mit ernstlich erinnert, nach Gelegenheit der Sachen sich von seitblen zu bescholen, auch die Bedipt und lier eheure geleiste te Pstogten herung zu der beschaften , insonderseit auch der neue

nenjenigen Partepen , fo ju ihrer Befchicflichkeit bas Bertrauen baben, und von ihnen jugleich aduocando bedient fenn wolten, bem Bifitations-Abschied de Anno 15cr. S. Beiter ze ju folge, nicht abhanden ju geben ; Dafern aber befunden wurde , daß jemand aus ihnen megen angenommener vielen Gachen Die recht. liche Befugnif ein oder anderer Barten mit beboriger Gorgtalt fich nicht angelegen fenn lieffe , fondern folche verfaumte , Deme felben mare bierinnen von bem Cammer-Bericht nach Unleitung bes Bifitations Abschieds de Anno 1559. S. Dieweilen auch zc. 36. nicht allein gewiffe Maaf und Biel vorzuschreiben , fondern er auch nach Belegenheit der Berfaumnuß und Unfleiffes ernftlich au bestraffen.

- S. 10. Machdem aber auch Rlage vorfommen , daß eie nige Procuratoren benen andern durch Berfleiner oder Beruns glimpffung Derfelben ihre Bartepen abpractieiren , mordurch bann unter ihnen Bancf und Biderwillen entftanden : Go befehlen Die Ranferliche Commifion und Bifitatores biemit , und wollen , daß fie fich diefes ungiemlichen Furnehmens funfftigbin untereinander ganglich enthalten , und auf ben widrigen Fall Die fchuldig befundene nach Musweiß ber Cammer . Berichts . Ordnung und Bifitations - Abschieden , Durch Cammer . Riche ter , Prafidenten und Benfiter , ibres Umts fo gleich entfest mers den follen.
- 6. II. Db grar in benen Bifitations Abschieden forgfale tig berordnet worden, und die wiederholte Umveifung Dabin bes Schehen ift , daß die Advocaten und Procuratoren der Partenen Mahmen und Rubrigven ber Gachen , ben deren Berfolg nicht andern , noch diefelbe fonften confundiren follen , fo hat man boch abermablen miffallig vernehmen muffen , daß fie deme nicht als lerdings nachgelebet, mithin barburch berurfacht haben , baß iemweilen gegeneinander lauffende beereta oder mandata abges faft und ertennet worden fenn ; Um nun aber allem bem Cams mer-Bericht bierdurch unbermeiblich unvachlenden Unalimoff gulanglich abaubelffen : Go will man Diffalls nicht nur Die vorige Berordnungen ihres ABortlichen Inhalts anhero wiederholet, und die Advocaten und Brocuratoren ju beren befferer Befolaung angewiesen, fondern auch benenfelben ernftlich auferleat baben , daß , wann von ihnen etwas übergeben wird , fie ber Sachen und Partey erftere Rubric und Rahmen ungeandert laffen,

lassen, duch da offters zu supplieiren notifig ware, die auf ihre vorige Alagden ihnen mitgestellte Berichte-Beschiebt ihren sernen eine Buppliquen iederzie ibeziegt eine genen sollen; geschaften dann auch ber reits dem Collegio Camerali, darüber sest zu halten, und gegen die Uebertretere, defindenden Dingen nach, mit eremplar rischer Etrass zu verfahren, anbefohlen ist.

- 6. 12. Es ift auch denen Movocaten und Procuratoren gur Bnuge befandt , mas groffe Bertleinerung ehedeffen, durch die bin und wieder gefchebene Beichrepung wegen angenommener Gaab und Befchenct, Diefem hochften Reichs Berichte jugezogen morden. Dabero erachten die Rapferliche Commission und Bis fitatoren in allweg bochftnothig ju fenn , ju fernerer Beybehals tung ber jestbefagtem Reiche Bericht antlebenden Ebr und Burbe, funffligbin nicht nur dem Uebel felbft, sondern auch als Ien argerlichen Nachreben Durch gegenwartige Berordnung, und was derentwillen noch weiters in dem Daupt - Recef enthalten. auf das frafftigfte ju fteuren , und folchem nach ihnen 2000cas ten und Procuratoren ernftlich ju verbiethen , daß fie um ein o. ber anderes Mitalied am Bericht ju bestechen feine Baab , Befchenct, ober babin abzielendes Berfprechen, es fene bon wem es wolle, annehmen, noch fich fonften in einerlen Beife ju ber bon denen Barthepen etwan borhabenden Corruption , als ein Wertieng gebrauchen laffen , fondern vielmehr , da ihnen von einer Barten ju obbemelbtem Ende etwas gegeben oder gnerbos then worden mare , foldes dem Drn. Cammer , Richter , oder Deme es fonften nach Belegenheit ju miffen gebubret, ungefaumt anzeigen follen. Wann; aber gleichmoblen , wider Berhoffen , ein oder der andere aus ihnen diefer Berordnung nicht gebubs rend nachleben murde , ber oder diefelbe follen aledann nicht nur das empfangene juruck geben, fondern auch noch fo viel aus dem ihrigen jur Straff ju erlegen angehalten , bendes dem Fifco jugewendet, auch der schuldig befundene ab officio suspendirt, ja wohl gar, bewandten Umftanden nach , mit Berluft ber Chren abgeschafft werben.
- S. 13. Man hat ferner bev dieser Bistations Deputation in Erfahrung gebracht, daß einige aus denen Abvocaten und Procuratoren sich unterfangen, von denen Benssen Reita aus junehmen, und in denen annoch Rechts-hängigen Sachen Extractus Actorum, oder Relationes zu machen. Wie mun aber

aber biefes beim Giericht felbst allzwerkleinerlich, bergleiches Aumunden und Uebernchmung auch an fich fellen bediffikrafbar ist: Aus wiede bei der Abbentatern und Proeuractoren sich besten, es sew ziech unterm Borreand eines Richtlichen Bebendens, weber fensten, durchaus zu mitsigen, alles Ernste beimit aufweitegt, auch vernetzten bedes, und zwar, ben Straff der Entsfesuna dem Aufm., verbebten.

- §. 14. Nicht weniger werben die Abbecaten nib Procentatoren zu folg der Cammer-Gerichts-Ordnung, Neichs- und Bistations-Abschieden, achderichts-Ordnung, Neichs- und Bistations-Abschieden Attestationen sirechin alle Coveren von benach Producten und Schriffen, auch der Gegen-Parten zu instinutern seineben Beschlagen aus der Cammer-Gerichts-Caristen und gewöhnliche dar, darüber sie auch nicht beschweiter werden follen, zu nehmen und zu sesen nicht der Debert werden follen, zu nehmen und zu sesen. Anstell wirdelt der Schriften er Gesen-Parten zustellen, noch ernetz sich einzunder zu communicien; zu liede die Gesenbauten und so offt sie dieser Sterobunn ausganen handeln werden.
- S. 15. Obgedachte Canplen hat auch Rlag geführet , daß in benen Rallen , wo die in Rechtfertigung geftandene Partenen fich mit einander verglichen , Die labores protocollares off tere nicht bezahlt worden feven ; Wann nun gleichwohl recht und billig , Daß man ber Canglen Die Bebuhr , Der gehabten Mube und Arbeit halber , entrichte : Alle ergebet an Die Procuratores ber ernftliche Befehl biemit, ben ibren Ende Dflichten, wormit fie dem Cammer-Bericht jugethan, Darob ju fenn, Daß Demjenigen , mas diffalls in dem Deputations-Abschied de Anno 1557. 6. Und nachdeme 2c. 41. cum feg. enthalten, ihrer. Seits , beffer als bifhero bescheben , nachgelebt , bie Partepen, solder Zahlung halber , von ihnen fleißig ermahnet , und bas ju bem Ende einkommende Beld ohnverziglich in Die Canklen gelieffert werde, wie bann auch befagte Procuratores auf Erfus den des Cangley Bermalters , oder Car Cinnehmers , ihres angewendeten Gleiffes halber , glaubwurdige Ungeig in thun fculdia, ben beren Bermeigerung aber bom Cainmer Richter. Prafidenten und Bepfigern , dem Befinden nach , fcmehrer Straff gemartia fenn follen.
  - S. 16. Obwohlen denen Advocaten und Procuratoren

nicht gebuhret , ihren Partenen jabrliches Dienfts ober Barts Sield angumuthen , noch Diefe gegen ihren Willen Darmit ju bee fchwehren , ober in ander Weg fich bergleichen ju bedingen, fo ift doch deme ungehindert vorkommen und befunden worden, daß Diefelbe auch in Diefem Stuck benen Reiche. Sagungen fchlechte Folge geleiftet, vielmehr noch über bas bie Partenen fonften us bernommen, und ibre Berbienfte nach eigenem Befallen tarirt baben : Es wollen Dabero Die Rapferliche Commikion und Biffe tatores, Diefen gegen Die flare Reichs Berordnungen fo vielfaltig perspirten Dikbrauch aanklich abgestellet, und zu bem Ende Die Advocaten und Procuratoren zu befferer Beobachtung Desies nigen , was fo wohl in der Cammer Berichts Ordnung Part. i. Tit. 46, und Deputations - Abschied de Anno 1557. S. Defe gleichen ze. 50. ins besondere aber dem Bifitat. Recef de Anno 1586. S. Desgleichen 2c. 34 enthalten ift, ben Bermeidung ber Darinn ausgedruckten Straffen,ernftlich angewiesen , und ihnen Daben anbefohlen haben , ihren Schreiben nicht zu gestatten, baß Diefelbige einige Diferetion fur Die Schreib-Stub fordern.

5. 17. Auf baß aber bie Procuratores, welche von Spur Fürften, Jürften und Ständen des Reichs, Leine Bestallung haben, wissen migen, was ihnen für ihren Berbienst instänsif tiese anzurechnen erlandt: So ist, vos auf ihrer Kausseichichen Masiska und der Briechs anderworte Bererbung, sie zus befunben werden, nachfolgende Sap biesem Memoriali einquverleiben, um sich der Briechs anderda zu achten.

#### TAXA LABORVM.

1. Für eine Supplication pro Arbitrio Iudicis, - 1. fl. und nach befindender Muhe mehr auch weniger.

2. Fir einen gemeinen Bewalt, dann pro copia fignata, 1. fl. 30. Kr.

Bedoch dergestalt, daß die Procuratores gebührende Sorge und Auslicht tragen sollen, damit (1) ju Bermeldung der Correctur, verschiedene gedouchte Formularia angeschafft, und (2) die Bollmachten fürohin nicht auf halbe, sonden gange Bögen übergeden werden. Worden man (3) denen Procuratoren insbesondere aufgetragen haben will daß auf den Fall, da ihrer mehr einem Stand des Reiche, oder Private

Par-

Parten bedienet , und von diefen mit einer General Bolle macht verfeben maren , berjenige , welcher eine neue Gache für feinen Pricipalen procurando ju bedienen fuchet, nebit feiner bereits producirten General = Bollmacht, ( fo nach 3ne balts bes jungern Reichs-Abichieds in allweg ben feiner Krafft verbleibet, ) auch ein Schreiben von gedacht feinem Princis pal in julanglicher Frift bengubringen schuldig fenn folle, Das mit man befto mehr verfichert fenn fonne , daß ihm fur anbern Die Bedienung Diefer Cach aufgetragen worden. Wie Dann auch (4) ein jeder Procurator ein Regifter ju halten , und barinn feine Gubftituten in jeglicher Gache ju bem En-De aufquieichnen bat , baß , mann einer aus Diefen der Bedies nung fich entziehet , vom Bericht abfommet , oder aber verftirbt , er alfobald einen andern Bewalt , mit Benennung eis nes neuen Gubftituti., bepbringen , und bierdurch Die fo viele Citationes ad reaffumendum, vermieden merden me gen. Geftalten es auch (5) respectu ber Gubftituten wes gen Saltung ermelbter Regifter , eine gleiche Meinung bat , und Diefes teineswegs unterlaffen follen , auf Abstand , oder todtlichen Sintritt des Principal - Procuratoris, fo fort dem Stand, oder Parten, es fund ju machen, und mit deren Benehmbaltung einen auf ihre Derfon principaliter eingerichteten Gewalt, ju Abichneidung aller fonft unumganglichen Legitie mations Ilrtheln, bengubringen. 30. Kr.

a. Pro Cautione,

4. Pro Decreto finali in extraiudicialibus, ingleichen pro sententia definitiua, vel interlocutoria, vim definiti-1. ff. uae habente

5. Fur Actori und andere geringere Urtheln 20. St. 6. Fur Ablegung eines Endes tam pro Principali, quam Ad-

uocato 2. fl. Bedoch follen Die Procuratoren auf den Fall, Da Die Streits Sache etwa eine Bemeinde , ober mehrere Confortes Litis betraffe , iber jehtbefagte 3. fl. weiter nichts denen Partenen anwrechnen befugt , im übrigen aber gehalten fenn, fo gleich ben Uebergebung ber erften Supplique, wie auch allen folgenden Schrifften , ben ihnen befandten mabren , und nicht fimulirten Abvocaten , ben Bermenbung ber Straff anwicigen.

7. Fur ben erften Bortrag ober Diecef , mann eine Gache gerichtlich eingeführt wird, 8. Für 8. Für einen ichriffelichen Reproductions Recess - 1. fl. 9. Für gemeinen Recess - 20. Kr. Und solle vor die unnothige Contradictions Recess nichts be-

jablt werden,

10. Pro oblatione libelli, wann Procurator benfelben samt
benen Beolagen wohl durchselen, dem Stylo Cameraligemäß
eingerichtet, und ohne vietes Cortigiren der Gebühr nach pagis
nitt hat, mich wenicer pro perlustratione & marginatione
instrumenti appellationis, und einen Ipppellations einer
jud burchgeben, zu marginiren, und mit denne Beolagen, wie
obstehet, einquerichten, pro arbitrio iudicis, nach Beitalauff
ritäteit der Eache

tigleit der Sache - - 1. bif 4 fl.
11. Pro Litis Contestatione - - 1. fl.

12. Für eine Missiv, jumalen wann die Procuratores die abgebattene Recess mit überschiefen - 15. bis 30. Kr.

13. Pro conclusione in caula, jedoch nur einmal 24. Für einen jeden Bogen Schreib Gelder -

Bedoch daß es deut- und leflich geschrieben , gut Papier , auch die Schrifften paginirt fenn.

15. Für eine Eupplication pro Mandato, vel Citatione, so bann eine Echrift zu revbieren, und bem Stylo Camerali ges måß eingurichten, pro orbiterio itudicis ... t. biß 4 fl. Auch mehr, ober ver eiger; Es solle aber ein jeder Procurator angeigen, was er vor Mithe babro gehalt, und sichly mit der bon den Albescaten überschieften Echrift gieht den der Probution bescheinigen, und berfelben bie Eagam benken.

16. Fir Ertrahir und Bestätigung einer Fürstlich Gräfichs ober Wolichen Joennundschafft, auch darüber zu verfertigen habender Gewälber, Abstattung der Iuramentorum, Aufkeung der Memorialis &c. - 5, bis 9, fl.

17 Gur Die Completur des Priuat - Protocolli, oder vielmehr jeden Receff, welchen fie in befagtes Protocoll eintragen 6. Rr.

18. Für den Erpens Zettel, wann eine Parten in die Untoften condemniti ist, aus denen Acten zu ertrahiren und auszuferin gen, nachdem solcher groß oder klein 1, fl. bis 1, fl. 30. Sr. Hingegen gebührt denen Procuratoren für den Auszu abrer Private Rechaung, ausstredem Schreid Wield Wickels

19. Meilen die Berfaffung der Schrifften in die Deferuira Aduocatorum einschlaget, und diese, ihrer Sigenschaft nach, nicht andero gehoren, so wird derselben Sarirung dem Richterterlichen Ausspruch anheim gestellet: Denen Procuratoren aber aufgetragen, daß sie, den Uebergebe-oder Producirung sochaner Schriften die Saram darunter sehen, um dieselbe, is gleich, den abstattender Relation tartiern ju können. Udvard man ju dem Cammer Gericht das zwersichtliche Bertrauen, dasselse die erbe unter denen Procuratoren dissalse die dertrauen, dasselse Gleichheit ablaten, und keinem wor dem andern

einige Bunft bezeigen.

20. Die Gollicitaturn belangend, ba laffet man ce ben ben Bemeinen Bescheiden de datis 13. Decembr. 1659. 6.8. und (15.) 25. Maj. 1693. 6. Und Demnach ferner ze. 6. und awar dergestalten bewenden , daß benen Procuratoren Dieferbalben, ober auch unter einem andern Bormand etwas in Die Rechnung ju bringen , nicht erlaubet fenn folle: 2luer. maffen bann auch bas vielfaltige Gollicitiren von felbe ften aufhoren wird, wann funfftighin die altere und priviles girte Cachen vor benen jungern und unprivilegirten Ord. nunge-maßig diftribuirt, und referirt werden. Dafern jedoch ein Procurator bor dem andern in Bedienung der Gache eine Extraordinari : Muhe, mofur ihme in gegenwartigen Car nahmentlich nichts ausgeworffen ift, gehabt batte, mag bon Denfelben ein folches, nach Erorterung Der Cache, worinn es eigentlich bestanden, angezeiget, und dem Begehren, nach Richterlichem Ermelfen willfahret merben. 2Boben man auch nicht meiftelt, Das Cammer Bericht merbe benen Brocuratoren ju ihrem billiamafigen Berbienft, von 2mts megen gerne behutflich fenn. 3m übrigen bleibet es , der Erpens-Rechnung halber, Daß nemlich Diefe jederzeit auf Rheinische Gulden gesettet merden , ben bermabliger Obsetvani. Dese gleichen hat es, megen ber bifhero üblich gemefenen und von ber obfiegenden Barten, auch, nach beschehener Richterlicher Moderation, abuifdivohren gepflogenen Carations-Ende, regulariter fein Berbleiben, es mare bann Gache, bag bas Cammer Dericht in ein oder andern Rall , dus erheblichen Urfachen Die Parten barmit ju berfchonen ermeffen murbr.

§ 18. Es bestehen auch darinn nicht geringe Beschwerben, daß die Procuratores in Iudicialibus, seuweilen auf ein Product pro Iudice, und aus das andere pro Parte Speciben, und dieses so west, als die Extraiudicial-Supplicationes sebr schecken und vitiolo geschrieben, zu übergeben pstegen; Um nun die diesem allen kunstigin zu begegnen, und der Gebühr nach abzuheisten: So wird denne Preconcavoren diemit befohlen, fürzebin auf ihren Judiciale Producten, obermeider Wörter: Pro Iudicers Parre, auszulassen; Kalls auch von einem oder andern Speil es begehrt wurch, ehron seinen Gebrissen in der Cantslen zu Collationiren, damit benderfeils Partenen, daß sie in allem ziech lauten, und darben keine Gesährlichkeit vorzehe, um so mehr geschiert som mögen.

- of. 19. Kenner wied benen Advocaten und Procuratoren auferlea, fich in ihren Schrifften agenen jedermann, ausordreft aber Ehur Kürften und Schände des Niechs aller unageinemder Niedens Art und Anshalichfeiten zu enthalten; Widrigen Falls aber, nach Beschaffenheit und Größe des Berberchens, einer willkührlichen schwebere Erraff zu gewärtigen.
- 6. at. Weifen, ben Abbaltung der Fiscalischen Recejenvegen der rickständigen Cammer-Zieler öffters Unrichtigleisten vorzehen, und der Procurator Fisci isumveilen gegen diejenige Ständ anzuste, so die eingestlagte Zieler mittler Ziel gehöriger Detne erlegt, "der sonigen an ihre Procuratoren überschöfte haben, diese aber guten Sheils auch daher rübert, daß die Abbacken und Procuratoren, wann sie die von übern Principalen auf ihre Zuschriftlen erbaltene Ausworten dem Principalen auf ihre Zuschriftlen erbaltene Ausworten dem Principalen nicht urrechter Ziel anzeigen: Alle wird dem einstellen beimit ernflich anbeschlöfen, dem sien ihren Menor. Pro-

curat.

curat. de Annis 1569. S. Se findet zc. 2. & 1572. in princ. verordnet worden, furchin beffer , ben Bermeidung willführlicher Straff, nachulegen.

5. 22. Damit die Boten, den Berkundigung der Procesten, die Partegen wober die Bedühr nicht übernehmen, noch diesen ein mehrers a. das in der Ordnung erlaubet, zumuchen misgen; So wird denen Procuratoren hiemit aufgetragen, den Bereichtlicher Reproductung der Berkündeten Proces, jederzeit eine Berechungs, oder Gehein des von ihren Partegen bezahlten Boten-Berdienste, mit einzubringen.

6. 23. Schlüßlichen werden die Advocaten und Procurae toren insgesamt auf den Haupt Nedes, und zu schuldiger Beschlung alles dessen, was über Personen und Innt angebend, noch weiters darin enthalten, gleich ob es von Wort zu Wort anderen wieberbeit werden ware, biemit angewiesen; Dem ale Iem sie dann getreulich nach zusommen, und vor schafferen Einsehen und Straffen sich zu biten. Decretum per Commissios & Visitatores, Westgat den 18. December, 1732.

### Churfurftliche Manngifche Canglen.

### Memorial dem Pfenningmeifter gujuftellen.

Wie die Zieler zu gleichförmiger Zahlung der CameralPerforen Bestoltung gewöhnet, und Ihre Kanferlichen Maiestät und des Krichs gerechtester ohngezweisstlier Abil und Mesnung ist, daß die Gelder gleich nach versiositerter Will und Mesnung ist, daß die Gelder gleich nach versiositeren Ermin, Nahmens eines ischen jahlenden Ceandes, an die Legs Schabte,
ober in dem Deth des Gerichts zur Pfenningmeisteren Eassam,
ohne derielben Beschwebt, geliesfrer werben sollen; Alls bat frame beisignen Berendung nicht allein der Kansectich Stisal,
vermistellt nöthiger Anzussung, wieder die Saussing sonderen
ner die Principalen, von welchen sie die daarust erhaltene Answorten iedermahten dem Fiscal und Pfenningmeistern vorzuseiaen schuldig, mit
allem Fisch zu befordern. Diernächs soll zub derst von einem
isglichen Pfenningmeister ein beglaubter Schuld seines vorigen
guten Derbaltens bespeckaach; innseichen Dehung-mäßige
Caution geleitet, und die eingehende Gelder richtig, seine

auflichter nach, berechnet werden : Damit aber biefes belle bef. fer und Ordentlicher geschebe, man die Kauserliche Commision und Bifitatores, nicht allein die ju dem Ende borbin gemachte und in Der Cammer Gerichte Dronung , Bifitatione Abidite Den und andern Reiche Cabungen enthaltene gute Bererdnun, gen aus Drucklich wiederhoblt, und dem Pfennigmeifter auch über haupt auf deren beffere Beobachtung , als bifbero die Erfahrung bezeigt, ernftlich angewiesen, fondern auch denfelben noch fernerweit gemeffen anbefohlen haben, baß er

S. 1. Erftlich , Die ju Abfindung der Cammer-Bieler eine gebende Belder allemahl felbft , in Benfeyn des Gegen-Schreis

bers, einnehmen, und

Dariber gwentens, mit eigentlicher Benennung eis nes jeden Ctands Unfchlage, und Deren Derfonen , Durch weiche darauf die Sablung befcheben , auch Specificirung der empfangenen Geld Gorten , und des Orts der Bablung alfo fort benm Empfang , nicht aber vorhero, weniger generaliter auf Abidblag, ober ju eines, ober andern particularen Gunit, auf Affignation, Negotiation , oder fonft daben fuchenden Bortheil, und wann Die Gelder in die Legechadte, oder ad locum iudicii ju feinen bes Pfenningmeifters Sanden nicht, fondern an ein oder andere Cameral Derfonen obnmittelbahr gelieffert werden wollen , gar

§. 3. Damit drittens des Pfenningmeifters und Gegen-Schreibers manualia jederzeit übereintreffen , fo haben die Deputati ad Callam funfftig jedesmall, nach der Def . Beit , ermelbten Pfenningmeister und Gegen-Schreiber, wegen der von ihnen in der Deffe eingenommenen Gelder, und ob beren über fothane Einnahm geführte Manualia unter fich und mit benen Diffalls ausgestellten Quittungen in der Cumm und Gorten, auch in allem anderen überein kommen, ju vernehmen, und dasjenige daben ju berbachten , mas fie , ju Berhitung alles Unterfchleiffs nothig ju fenn erachten werben: Es follen auch fonften der Pfenningmeifter und Begen-Schreiber, nach jedesmalis ligem Empfang der Cammer Bieler, ihre manualia alfo gleich mit einander ju dem Ende collationiren , damit , mann je beb ein oder anderm ein Brethum eingeschlichen mare, folder unversiglich verbeffert werden tonne ; Dafern aber einer unter ibnen Diefem nicht nachlebte , und an der Bergegerung Schuld truge,

fennb demfelben nicht allein feine Diaten . Belber abquichen . fondern er auch noch überdiß willführig ju beftraffen. Go bann bat

S. a. Der Pfenningmeifter biertens, bas empfangene

in die bargu verordnete Riften ju verfchlieffen , ben Schluffel ben fich ju behalten, Die Ernhe aber in des Collegii Cameralis Bers mahrfam, worzu ein bequemer und ficherer Orth auszuseben, bine zuftellen. Demnachft

6. c. Aus dem Empfang funfftens, bas einem zeitlichen Berrn Cammer-Richtern , Prafidenten und Bepfigern im fungern Reichs-Abschied verhöhetes Galarium fo mobl , als die denen Officianten gebibrende Befoldung in durchgangiger proportionirter Bleichbeit mit harten Specie Rithirn. ober ieben Thaler nach jebigem Lauff mit gren Gulben von Beit bes wieber eroffneten Gerichts , fo lang bif Ihre Rapferliche Majeftat und das Reich ein anders verordnen, und gwarn einem jeden nicht ebender , ale in feiner Ordnung alle viertel Sahr ju vertheilen , und er auch , feiner eigenen Bablung balber , fich bare nach zu achten.

6. 6. Auf daß nun fechftens ben ber Rechnung feine fere nere Unordnung einreiffe , und Diffalls einige Obniviffenbeit nicht vorgeschückt werde; Go hat der Pfenningmeister auch bas-jenige, was ben der Anno 1672. abgehorter Pfenningmeisteren-Rechnung gut befunden , und hierneben fub Lit. A. B. & C. bengelegt ift, ju befolgen : Beftalten

S. 7. Giebendens, juvorderft eines jeden Stands Das tricular. Unfchlag voran ju feben, und ber Standen Dabmen, wie ben einer , ale auch ben allen anderen Rechnungen in felbie ger gleicher Ordnung bengufugen.

S. 8. Auch achtens, fein Stand auszulaffen , und bon welchem die Rubriquen noch unbekandt; doch absonderlich benm Empfang eingutragen; Dafern aber binfunfftig bom Dfenning. meifter etwas in Emptang ju bringen unterlaffen werben folte, ift derfelbe jum doppelten Erfas Der ausgelaffenen Doften , megen der hierben mit unterlauffender unverantwortlicher Machlaffigfeit , ohne allen Unitand anzuhalten , und nech über diß , dem Befinden nach , fcharffer , ja mobl mit ganblicher Caffation ju beitraffen.

5. 9. Ferners folle neuntens, der Pfenningmeister seine Seinsteilungsaben mit genugsamen Quittungen bescheinigen, und keinen Seld-Wertligt, noch Provision verrechnen; Bann aber das Collegium einige Gelder ausset West-Zeit von Francfirut anbero fommen; u salsen für nebig erachtete, das Porto, bey dermachtigen Umständen, höchsten auf einen dahen Gulden von Humbanden, höchsten auf einen dahen Gulden von Humbanden, die geringer auf einen dahen Gulden von Humbanden, die geringer och einer Auflige Gelegenheit auf ohnerngelisch giber das Porto, welches so wohl von Francfirut anhero, als auch von denne Leg-Schöten des Forton und seinen Leg-Schöten des Forton des porto, welches so wohl von Francfirut etwa dezahlt werden müllen, gedührend des Porton der Geschieden des Geschieden des Porton welches so welchen des Geschieden des Geschieden des Geschieden des Geschiedens des Ges

s. 10. Damit aber zehendens der Pfenningmeister obanseregten Geld-Verluste balber weiters keine Beschwehrung sübsten mige, sollen alle Cameral-Personen, niemand ausgenommen, welche von demselben ihre Besoldung zu empfangen besen, soligte ben ihme ablangen sassen, mit ihnterschreibung ihres Nahmens und Beysegung des Zaches und Lags, daben überschreiberten. Zahm sieden und Lags, daben überschreiberten Zahm sieden und gags, daben überschreiberten Zahm sieden und gestehen der Ausgeschoften, und von ihme Pfennigmeister erstet, sonsten eber, nach slocker Zachlung demselben die Zurücknehmung einiges Gelds nicht zugemuthet, weniger darzu angehalten verden.

S. 11. Und weil man eilffren vadragenommen, daß des Preminmeniferes Reiß-Koften nach Franckfurt, febr doch geftiegen, umd derfelbe öfters gar zu lang und etwa ohne Noth fich in der Meß verwellet habe; 2016 ift der Kaapfricken Commission und Bistactene entflicher Bist, daß gedachter Phenningmeiter von dem Collegio jedesmahl einen schriftlichen Befehl, welchen Sag er abzureifen, umd wie lang er sich dafelbst aufzuhalten hatte, geziemend ausberingen solle.

§. 12. Anfangend imbisstend, die Bergichnissen anderer bes Psenningmeisters würcklich ausgelegter und nothig erachteter erreacedmati Ausgaden und Neisk-Kosten, folle er selbige dem Deputirten ad Cassam insbesonder allemabl vorzigen, und roam sichte von biefen nachgesesen, auch darinn inchts unbiliges, oder unreichtiges befunden worden, durch sie unterschreiben lässen, in dam seiner Archnung zeigemend bevlegen, und über diese bemielben keine andere Posten, sie daden Nadmen woie

fie wollen , ohne schrifftlichen Befehl gut gehalten werden. Und wird solchemnach das Collegium Camerale ihme dregleichen zu ertheiten sich nicht weigeten; Man zweisselt auch nicht, daßelbe werde bierunter die Ordnung und Verichssschapungen durchgehands vor Augen haben, und dagegen nichts verfügen.

6. 13. Damit aber drevichendens, alles desso fermlicher musche, und die Kircaen eines zeitlichen Pseunigmeisters, von dem Justand der Richnungen, und die locke richtig achtur sowen, Nachricht haben, allenfalls auch für ihre eigene Sicherheit Sorge tragen binnen, so soll der Phenningmeister, wand die instiffige Wistationes, wieder Werbesten, den odernlichen Forwang nicht gewinnen möchten, provisionaliter eine Richnung jahrlich vorm Collecio, oder darzu bestellenden Deputatis ables gen, siede der Einstiffigen Kistationen Kistation dersieden Abnahm und Genehnwaltung alle Wege vorbehalten bleiben. Decretum per Commissarios & Visitatores, "Bestat den 18. Decembris 17714.

# Churfürftl. Manntif. Cantlen.

## Lit. A.

Demnach die Kayferl. in Abhör der Pfenningmeisteren Kechnungen andere derechte studie der Angeleigerte Commission nunmehr des gedracht od gedadte Commission nunmehr des fern jum Ende gedracht , daß des seisigen Pfenningmeisters Gisberts de Mare. Kechnungen von Anno 1660. die 1671. beydes inelusiue ordenstied durchgausen. Sinnahm und Ausgab gegen einander berechnet , und ein gewisser Reces gezogen worden , dacheneben , nach forgstätiger liebertegung aller bisspere voorfommenn Achts, Krednungen , Istunden , Belogen und mindlichen glaubhaften Bericht so wiel befunden, daß alle bissperige Unordnung , und radix omnis mali dahere entstanden , weiten 1.) die dep dem Pfenningmeister Stant so beissperiale Debenations 20 beisperich der Krednungen , Krednungen beisperindische Statische Michael und Bereits und Deretta mehrentheils aufste Acht kommen, hingeson dem gemeinen Wellen höchstichken Wisserauch und Kehler eingeschlichen; Sadero 2.) die mobibedachsich verchaltungs Gelder von des Pasilgen verblieben. 3.) Die Unterhaltungs Gelder von des Pasilgen

Neichs Schaden nicht iedesmahl in die darzu verorerbnete Leg-Schädte, ober nacher Sepere bezahlt, sondern durch der Kauffkeute Alfgagiationen verwechfelt, solgends 4.) in die behörige Tuben nicht zelegt, vielmehr aber in des Pfenningmeisters frever Dispestion zu hauf bekalten, und diese alles, wegen so biele Jahr ber outerbeitebenen Extraordinari Camerae Visitation, nicht verbessert verben, dadurch dann dem Neich und Kausserlichen Cammer-Gericht allerhand Unheil und Schaden zugerwachsen.

Alls haben bor mobiermeldte Gubbelegati nicht allein ben ganten Berlauff obgehabter und nunmehr burch Bottlichen Benftand fo weit gebrachter Commifion, ihren Gnadigften und Dochgeehrten Berren Principalen unterthanigft und geborfame lich referirt , fondern auch damit , bis auf der Romifchen Rapferlichen Majeftat auch Chur Furften und Standen Des Seilis gen Reiche erfolgende Approbation , ober anderwartliche Berordnung der Cammer Berichts-Unterhalts Belder halben , feis ne meitere deraleichen Unordnungen, wie obgemeldt, einreiffen mochten , fur gut angefeben , ihr ben t. Martii jungfibin in Camera publicirtes Decretum, alles feines Inhalts nochmable ju erholen , banebens , maffen hiemit beschiehet , provisionaliter ju vergronen , daß i.) ber Cammer , Berichte Dronung , fo viel bas Dfenninameifter, Umt belangt , in allen und jeden Duncten bon benen Intereffenten ftricte nachgelebt, 2.) von benen Lefern Die Gegen-Schreiberen ben allen und jeden bes Dfenningmeifters Gin und Ausnahmen forgfaltig gehalten . und von Ihnen , ju mehrer des Beiligen Reichs Standen Sicherheit, Das ihnen ben gegenwartiger Commifion anvertraute und jugeftellte neue Begen-Schreiberen . Infiegel jedesmahl benen Quittungen aufge-Druckt , 3.) Die Belber , laut obermehnten Decreti nirgende an-Derfino , ale in benen bargy verordneten Leg : Stadten , ober allhier angenommen , und mit jedes Stands Roften erlegt, barauf 4.) in die von Alterebero verordnete Eruben gebracht . auch gleich jeho die darinn fchuldige Depofita reftituirt werben. Go Dann 5.) ber Pfenningmeifter feine Rechnungen, nach ber ihme jestmable jugeftellten Dodell und Reduction der Cammer-Bab. rung in Current Rthir. ohne Bermifchung Des alten mit dem neuen Ausffand jahrlich einrichten , und drepfach ausfertigen . auch Darvon ein Eremplar dem Rapferlichen Cammer Beriche. bis

bis auf erfolgende ordentliche Abbor einlieffern , da immittels eis nige Dubia fich ereigneten , ben benen a Camera gur Pfennings meisteren verordneten Deputirten , fich barüber ichriftlichen Befcheibs erholen , und bas ertheilende Decret ju feiner Gicherheit moblvermahrlich behalten , und benen Rechnungen beplegen ; 00 der gewärtig fenn folle, daß, was er ohne Ordre gethan, ihme nochmable ben der Abhor, als obnpaßirlich gestrichen, und auf feinen Reft gefest werde. 6.) Saften Die Lefer bas obangezogene Decretum de dato i, Martii ebenmaßig nachbruckfam ju berbachten , und fich Diefelbe fo wohl , als ber Pfennigmeifter alles Berbachte und ungulafiger Collufion, wie ihnen famt und fonders bierunter beweglich und ben Berluft ihrer Dienften, auch nach Befindung mehrerer Abstraffung, jugesprochen worden, alles Bleiff's ju enthalten. 7.) Co viel Die ben benen Ctanben noch reffirende Liquidanda betrifft, werben ihme Pfenninge meifter hierzu Zeit feche Monaten angefest, ihme auch alle Dienliche Mittel , baburch eine vollstandige Richtigfeit ju machen, permittelft des Fifcal - Umte biemit ertheilt ; und annebens 8.) auferlegt , teine Particular-Colution eines Ausftands ohne genugfame des Pratendents Legitimation ju thun , meniger Der gleichen Actiones an fich ju erhandeln , auch 9.) ba ein ober ane berer Stand jeweilen mit ihme Pfenningmeiftern abgurechnen, und feine Schuldiafeit richtiglich ju machen berlangten, felbigen eine pollifandige Designation cum anno & die Darüber einne fcbicfen , im übrigen aber fich mit denen ben letterer Dechnung ihme jugeeigneten Bebrunge-Roften ju begnugen , und bem Les fer , fo lang er auf der Reif ift , eben fo viel fur feine Perfon ju erstatten : Und gleichwie 10.) ber Pfenningmeifter Diefem ale lem fteiff , feit und ohnverbruchlich nachjufommen , ben feinen Pflichten und Enden mindlich jugefagt und verfprochen : 211fo ift ihme auch gnugfam angejeigt worden , falls er , wider Bere hoffen bagegen verfeelich handlen mirde , ber Fifens ein ius quaefitum über feine jur Caution gestellte Saab und Guter bas ben folle. 11.) Bure bem Ranferlichen Fiscali Die Begen-Reche nung jur Machricht abschrifftlich ju communiciren, er batte aber Dabin ju feben , daß in dem Fiscalifchen Unruffen und gegen Die morofos ber Ordnung gemaß ohneingestellt verfahren werde. Wornach fich ein jeder manniglich ju richten , und allem obigen festiglich nachzuleben , ber Pfenningmeifter aber ju erwarten bat , mas die Romifche Rayferliche Majeftat , auch Chur-Fire

sten und Stande auf die erstattete Relation in ein und anderm Puncto sir eine serneite Decision ertheilen werden. Decretum in Consilio DD. Subdelegatorum den (1.) 11. Aprilis 1672.

#### Lit. B.

Modell, nach welchem der Pfenningmeister feine funftige Rechnungen einzurichten bat.

Erstlich soll er den Reces voriger Rechnung nicht mehr auf ein absonderliches Blat, sondern allezeit in Capite, ju Einsgang der Einnahme, seben.

Item folle er alle Stand benen Erapfen nach , mit ihrem Anschlag , es sepe , daß sie etwas vom selben Jahr jahlt , oder nicht , eintragen.

Solle allezeit die nächst vorige Zahlung, wann und auf was Ziel, oder Terminen sie geschehen, richtig specificiren, und darauf die Zahlung, so in selbem Jahr, und voo sie geschehen, justen.

Mann ein Stand im selbigem Jahr nichts jablt , foll er viel lehte Zahlung , wo, wann , und auf was Sief , oder Serminen , gleichwost specificien , und darauf , daß in vielem Jahr, worauf die Rechnung geschicht , nicht bejahlt worden , Meldung hun.

Mas in den Leg « Ctādten eingehet , das solle Pfenningmeiste den jedem Erans voran sepen , und durch glaudwürdige Abschriften der Leg-Schein (dowon die Inzignialia des dem Kapketichen Cammer-Gereicht, der Ordnung gemäß , bleiden sollen,) die Einnahm bescheinen , und darauf , roas ihme seldst aus selbigem Erans bezahlt , justem.

Colle die neue Zieler von den alten Berminen , so mobl in Ginnahm, als Ausgab, ganklich fepariren , wie ihme durch unsterichiebliche Decreten schefes ausbrucklich auferlegt worden , er aber denselben nicht nachkommen.

Chur-

#### I 67 I.

# Chur . Rheinischer Erang. Cbur : Manns.

Bibt jum Biel . . . Reichsthaler, lette Zahlung war bas 34te Biel , und geschahe ben . . May . . . sablt in Dies fem Jahr ju Speyer am . . . . bas 35. Biel mit . . 205. Reichsthaler.

#### Chur . Colln.

Bum Biel 350. Riblir, legte Bablung ben 16. Martii 1670. das 32te Biel, jahlt in Diefem Jahr nichts Und alfo mit übrigen.

## Schwabischer Crank. Mus der Pea : Stadt Muafpura:

Ctadt Regenfpurg Biel 70. Rithle. lette Bahlung ben 12. Nouem bris 1670. mare bas 34te Siel, jablt in Diefem Sabr am 15. Martii bas 3ste Biel mit 70. Rible. Abermahlen am 16. Septembris Das 36te Biel mit 70. Rithir. Und alfo mit übrigen vt fupra.

> Sununa Summarum aus ber leg Ctabt Muafpura. wie durch Lege Schein fub Num.

> > 3658. Ritble.

# Lit. C.

# Den 1. Martii 1672.

Demnach bie Rapferl. ju Abbor bes Pfenningmeifters Rechnung allbier anwefende Gubbelegirte, ben mabrender Commifion mahrnehmen miffen , daß die bon Chur . Fürften und Standen des Beiligen Romifden Reichs jum Cammer . Ges richtlichen Unterhalt bewilligte Gelber , in Die bargu verpronete Leg. Stadte entweder nicht erlegt, ober aber baraus, obne Bor wiffen des Rapferl. Cammer-Berichts unter der Sand erhoben . und an andere Ort, und gwar verschiedene Brivat-Rauffleute 15

zu ihrem und des Menninameisters baben fuchenden obnerlaube ten Brofit afignirt , feine Urfunden , wie viel Geld , in mas Gorten und in was ABerth Diefelbe jedesmahl begablt, ertheilt, noch folche Unterhalts Belber in Die allbier von Alters bero geordnete Truben permabet morden , Dabero Die erforderte Begens Schreiberen bon benen, Lefern nicht observirt werben fonnen : Und aber fothane Unordnungen , Difbrauch und Bervortheis Innoen ber Dieiche Belber, nicht allein ber Cammer , Berichtes Droming Part. 1. Tit. 40. fcnurftracte entgegen lauffen, fone Dern auch gefamten des Beiligen Reiche Standen, und in fpecie einem Sochieblichen Collegio Camerali ju fenderbabrer Befcmehrde und Gefahrde gereichet : 2118 haben ermeldte fubbeles airte Commiffarii eine hohe Dothdurfft ju feon ermeffen , baß Diefem bochftichablichen Berfahren ine Funftig gefteuret und porgebogen , ju dem Ende auch ben jest bevorftebender France. furter Raften-Dief, alle und jede des Beiligen Reiche Chur-Ruriten und Stande Durch Ihre allbier bestellte Procuratores erinnert werden mochten, daß fie ihre Belder binfuhro nirgends anderftwohin, als binter Burgermeifter und Rathe Der biegu perproneten Lea, Stabte; ober aber in biefiger Stadt Grener. nicht in geringer Munt - wie bifbero gescheben zu fenn vorgegeben wird, fondern in groben gangbaren Munt Gorten, fo viel immer modlich begablen laffen , auch daben unterfchiedlich , wie piel Gelder, in mas Speciebus, und in mas Werth Diefelbe er legt , beurfunden wollen , damit Die Lefer ihre fonderliche Dies aifter, als Gegen-Schreibere , Darüber halten , Die Gelber von Den Lege Stadten mit wenigsten Unfoften , und ohne Laggio anbero verfchafft , fodann in obberichte Eruben , bis ju jedermeiliger Diffribution verwahrlich behalten merden mochten : Damit auch ferner alle Unordnungen (Derentwegen Die Ctanbe ihrer Quittungen und anderen Bewegniffen halber wieder Die Dfeuninameister eine geraume Brithero getlagt, ) binfubro bers mieden bleiben , haben vorermeldte fubbelegirte Commiffarii fich einer gemiffen Quittung und Begen-Scheins-Formul mit einans der verglichen , und für gut angefeben , daß von min an und furterebin , bon bem Pfenningmeifter feine Quittung, Afignas tion ober Wechsel mehr ausgegeben , auch weder von denen Standen , Derofelben Procuratoren und anderen Befehlsba. bern, noch benen Lege Stadten , Rauffleuten und Cafirern ans genommen, oder bor gilltig gehalten werden follen, es feven dann

Die

Die Termin des alten Ausstands, oder die neue Bieler , worauf die Bezahlung geschicht, wie ingleichen Die Gorten und Derielben Werth Darinn ordentlich fpecificiet , fo banh ju End Derfelben Quittung von der Leferen ein Schein . unter dem fleis nen Cantlen-Infiegel , daß eine beglaubte Abfcbrifft barvon ju allhiefiger Gegen . Schreiberen eingelieffert morben , bengefest . auf Maak und Beif , wie in bieben gedruckter Quittungs . und Gegen Scheins Formul ordentlich zu feben. Diefen 3med in biefiger Stadt Speper fo mobl , als ben benen Francfurter Meffen mit Machbruck zu erreichen , folle ber Dienninameifter nunmehr die ju Spever eingehende Unterhaltungs Belber , nicht in feiner Behauffung , fondern in der Leferen , oder Deputatie ond Stuben , in Benfenn und mit Buthun der Lefer , als juge ordneter Begen Schreiber , empfangen , gefamter Sand , wie obstehet, quittiren, und in die Erufen obnberguglich einlegen, und folle daraus auch nichts ohne Borwiffen der jum Pfenninge meifter-Umt beputirter Bepfiger erhoben , und jedesmahl wie viel . was Gorten , worzu die Ausnahm gefchicht , in das Protocollum ber Begen-Schreiberen orbentlich eingetragen werben. Die Reifen aber nach den Franckfurter Deffen anlangend, folle bif auf famtlicher Chur. Furften und Standen Ratification , o. ber anderwartliche Berordnung , einer bon ben Lefern , ale Begens dreiber , mit dem Pfenningmeifter ju der funfftig und folgenden Francffurter Deffen reifen, fie bevde dafelbit, wie ju Spener , Die von denen Leg . Stadten und andere einkommende Gelber jugleich ; und feiner ohne ben andern , empfangen , quittiren , und in die Caffa einschlieffen , au bem End bas eiferne Saf ober Stock , fo barju gebraucht wird , mit groep unterfchiebenen Schloffern berfeben , ben einen Schluffel ber Lefer , den andern aber Der Pfennigmeifter in guter Berwahr haben , und von denen Summen, Sorten, verordneten Reiß, und Behr-Untoften, was nothwendig und wurdlich ausgeben wird, famt bargu bienenden Quittungen , und alles Berlauffs ums frandliche Begen-Schreiberen halten, und ben ber Biederfunfft ( Die fie, jo viel moglich , ohne Beit . Berliehrung und Abwartung einiger Bribat. Beichafften zu beschleunigen batten,) Dem Ranferlichen Cammer-Bericht überantworten.

Blichwie nun diefes ju des Kapferlichen und des heiligen Reichs Cammer Berichts ohn gezweiffeltem Beften und Nubben

gen gereicht: Also wird hochtoblich gedachtes Collegium fich von selbsten gefalten fassen, die Arendenung ben nacht Gerichtischen Auflage ju dem Erde up publiciren, dwift alle und jede Procuratores ihren Principalen sohnen Anftalten mit erster Post Velegensheit überschreiben, auf die Leg-Saufe leten Kaufeleute, und darzu berechten Echster berauf anweien, jumalen ein jeder Saufe bern dern deren Befent, als Gegen-Schreibern, und Pfennigmeisten, sich darnach zu richten wissen moge. Speper et den 29. Februarii, Anno 1672.

Ex Mandato Dominorum Subdelegatorum Commissariorum.

Bernardus Rlein,
Caelareae Commissionis Secretarius.

#### Quitungs - Formul.

Daß Ihre Chursurstide Enaden zu N. (& sie mutatis mutandis) durch Dere Rath, Documatorn, Beschlebsabern ze. mir Ends benandten des Hochsübigen Kanserlichen Cammers Gerichts berordneten Penningmeister das auf Nativitatis 1671. und Annunciationis Mariae 1672. berfallene 35. und 36K Ziesler jedes per Hundert und Funssigs Rithe. zu vohligedachten Kanserlichen Cammer, Beriches Unterhaltung an nachsolgenden Sosten:

Ducaten Reichsthaler N. - N. Gang- und halben Reichsthaler N. - N.

Die Simpi von Dreie Jundert Reichesbate haben erlegen und bezahlen fallen, bekenne diemit und gviüre destregen um so bezahler Dreip Jundert Reicheshaler alle desemige, so Qviitte rens vonnüchen. Urtund dieser meiner eigenhändiger Unterschift und aufgedrucksem Putrischiff. Geben Sepret den ze.

(L. S.) N. N.

#### Begen : Scheins . Formul.

Daß gleichlautende Abschrifft zur Gegen. Schreibere eingelieffert, und daben wie Num. - ju feben, die Gelber und Sotten richig befunden, auch in die berordnete Caffa mircflich eingetragen worden, solches wird durch des Kapferlichen Cam-

mere

mer Gerichts unterschriebenen Lefers , als Gegen . Schreibers Sanbfchrifft und vorgedrucktes fleines Cangley . Infigel biemit beieugt. Datum vt fupra.

(L. S.)

N. N.

Publicatum ex mandato Collegii Imperialis Camerae, in offentlicher Audienz. I- Martii, Anno 1672.

> Iacobus Michael, Lic. Iudicii Imperialis Camerae Protonot.

## Memorial bem Canplen : Bermalter megen bes Bothenmeifters und der Bothen auguftellen.

Obmoblen in der Cammer , Berichts , Ordnung und Difftations 21bschieden beilfamlich verseben, welcher geftalt ber Bothenmeister so wohl, als die Bothen, ihren obhabenden Aemstern abwarten sollen, so ist jedoch ben mahrender Wisitation vorgefommen, daß mider folche nutliche Berordnungen mancherlen Mifbrauch , Mangel und Gebrechen eingeschlichen , und Derents megen viele verdriefliche Rlagen geführet worden; Um nun binfibro bergleichen Unordnung und Befchwerden ju begegnen: 3ft an den Cangley Bermalter, als Bothen Deputatum Der ges mefene Befelch, mit allem Ernft barob ju fenn, auf daß all basienige, mas beffalls mider befagte Reichs. Sabungen vorgegans gen, forderfamft eingeftellet, ber Bothenmeifter und Bothen bin. gegen ju deren unverbrichlicher haltung nachdrucklich angewies fen, und Die übertretende mit gebuhrender Straff unnachlagia angefeben merben.

S. I. Go viel aber ben Bothenmeifter ins besondere betrifft. ift geflaget morben, baf er Die ausgefertigte Procef nicht gleich jur Sand genommen, Dargegen Diefer Die Chuld auf Die Broturatores gelegt, als welche mit erwehnten Droceffen ihrem Des fallen nach, einige Bothen , benen fie gunftig , abgefchicft , ober wohl aar dem Ear Einnehmer Die Unrichtigfeit benmeffen wollen; Damit aber fothane eingeriffene Difbrauch ju nicht gerins gem Schaden Des Juftis , Wefens verhutet bleiben , follen bin. funfftig alle Proces, fo bald fie ausgefertigt und wurchlich bes jablt, burch ben Ear . Einnehmer bem Bothenmeifter felbft ein. gehandiget, Durch Diefen Dem follicitirenden Procuratori , Da er bier, 

- 6. 2. Mann also die Vothen ihre Absertigung erhalten, foll kein Procurator, noch andere, wie bishero verspühret worden, die ich berügdigte werden, die eine Austreen, noch soniken aufhalten, oder im Gegen. Fall darüber gehührende Extaff zu gewarten baben.
- §. 2. Meshalber dann der Boshenmeister mit allem Aleis barauf sehen soll, daß die Bothen, so von ihme mit Processen abgeferiget, jum solleichsten von dannen ersten, seinem Befed getreulich nachkommen, und nicht, vie vorhm viel und estrandlis beschehen, sich in der Eradt, einige auch wohl ach und meder Sage beimlich aufbalten, oder zu einem Ebor himaus, jum andern wieder herein geben, und auf andere in der Erpedition stehen wegtene Sachen, voelche sie durch die brige bisvellen sollicitiern sassen, mit Gefahr der ihnen bereits ausgegebenen Sachen, ju waten.
- 6. 4. Dafern aber gleichivohlen die Bothen darwider handlen, und langer im Abereich nich verweiten, oder fonigerin Abereich nich verweiten, oder fonigerin ein ihren Bereichungen unfeligin defunden wurden, ist ihnen solch die Keinesweges zu gestatten, sondern durch den Bathenneister ennstich zu untersagen, und da dieses der ihnen nicht verfausgen wolte, alsbann dem Eanster "Bereich genachte anzugeigen, damit dieser Ungehorsam, oder Unsleiß, nach Anno 1785, ergangenen Memortalis, soeibelich destrassfer werden.

- S. s. Um auch bas viele Weganct gwifchen bem Bothenmeifter und benen Bothen, wie auch unter ihnen felbit, wegen borgangener ungleicher Austheilung der Proceffen und Reifen ganblichen abjuftellen, und daß der Canbley Bermalter Dieferts halben nicht mehr fo überloften, und in andern Berrichtungen gehindert werde, folle der Bothenmeifter ohne Unterfcheid ber Derfonen, mit denen Bothen gute Ordnung und Durchgebende Gleichheit halten, und nicht allezeit einem viel, dem andern mes nia, ober einem die weite, oder fonft viel eintragende, dem anbern aber die turg und wenig ertragliche Reife gutheilen, weniger fich durch einigen Saf, Bunft, Schenctung und Beriprechen. ober anderes, wie das Dahmen haben, oder erbacht werden mag, ben unausbleiblicher fo mobl gegen ein als ben andern Theil erfolgender fcbarffen Straff verleiten, ober bewegen laffen. fondern in Mustheilung fich gant ohnpartenifch obne Meben-216. fichten bezeigen.
- §. 6. Anlangend aber die Bothen, sollen jederzeit ein ober iven, und ein fußgebender Bothe, au denne die Ordnung zu reis ein ist, Bore und Vlachmittag zu geroblusicher Zeit nicht, wie dishere jezuweiten sich zugerragen, in, sondern der Genssten in der Seille und mit aller Bescheinheit aufwarten, mithin alse Sanckens sich enthalten, damit die Sankleve Berionen in iheren Amste-Verrichtungen nicht mehr verstöhret werden.
- 5. 7. Ingleichen solle kein Both Kanferliche Process oder Brief mehr zu verkünden annehmen, er hade sie dann obgenntelster massen der Schothenmeisters Hand der Bedehl empfangen, und so dalb er von demselben abgefertiget, unach abreisen, und nicht auf andere Process warten, oder sich, sie Procuratores an ihre Partegen geschrieben, aufhalten sallen.
- 5. 8. Gleicher gestalt werden die Bothen alles Erustes am gewiesen, sich ben denen von ihnen beschöchenden Berkündungen in behörigen Gehranden ju halten, und beschöchentlichter, als jezuweisen die Ersahrung gegeben, aufzusübren, welchem nach nicht gezweisselles wirden der Erunde des Reichs werden sich dem jüngern Reichs-Abschiede S. Damit aber n. 165. gemäß zu bezeigen von stellten geneigt sein.

h. 9. Nachdeme fich auch ergeben, daß die Bothen ben benen Berkundungen und sonsten ungebuhrliche Berehrungen, auch gar den Bormand nehmen, für die Canglen Erinck-Belber ju forbern: Als follen fie foldjes, ben Berluft ihres Dienftes, ganglichen unterlaffen.

- S. 10. Insonderheit aber hat verlauten wollen, daß einige Bothen (1) denen Partepen mehrere Meilen, als sich gebührer, so dam (2) verschiedenes sohnnöhiges Abert Gelt, da sie doch, wann sie gewolt, ehender fortreisen können, und (3) vor Insonunung der Borlogan etwas absorberliches anzurchnen sich unertranden; Wis nun dieset undbilge Aerfahren keines wegs zu gedulden; Also wird ihnen solches, den Mischerersegung des ohnrecht adsenwammen, und dem Zesinden nach vorgedachter unausbleiblicher Errass, hiemit ernstlich verbotten.
- 6. 11. Auf daß auch leine Parten mit übermäßigen Reißs Geldern, Bothen Zohn, oder sonsten beschen, dellen die Bothen von allen Partenen beglaubte Schein und Bergeichnüß alles dessen, so sie von ihnen gefordert und empfangen, mit bringen, welche so dann der Bothenmeister zu übersehen dat, und dann bieraus, oder aus der von dem Procuratoren den Reproduction der Processen geten wirde, so en aus der von den Brouctatoren den Reproduction der Processen geten wirde, so eine Bertrechter, nebens Weider-Erstatung des zuwiel erhobenen, gedübrend abzustraffen.
- S. 12. Nicht weniger follen die Bothen, ib bald sie von ihrer Reis reiederum angelanget, sich noch feldigen, oder wann eszu spix, gleich nachfolgenden Zag, unter Bermeidung schaffen Einse hens und Straff, der Bothenmeister, oder der der der in Bertalf, der Bete vertritt, seineswegs aver mehr, wie etsiche im Brauch gehabt, allererst den denen Procuratoren anmelden, sonderen sich der Erstellen Straff, zu z. gemäß dezigen.
- §. 13. Wie dann fernere, wann ein Both Geld, oder andere, von denn Partegen ihren Poerusatoren zu überlieffern angenommen, derfelbe solches nicht den sich debatten, sondern ohnverzigglich, wie er es empfangen, überantworten, oder anfänglich der gleichen nicht annehmen sich
- S. 14. Denmach auch angezeiget worden, daß die Bothen jum Beil, wann sie reisen, so siehecht gekten, daß die enicht wohl vor Bothen des Kanserlichen Cammer-Verichts anzuschen; Go ist der Kanserlichen Commission und Bistatoren ernstlicher Befehl hiemit, daß dieselbe einen saubern Nock nach

Der

der Rapferlichen Lieberen anschaffen, und fich beffen auf benen Reifen bedienen follen.

6. 15. Schließlichen foll all bassenige, was des Bothenmeisters und Bothen halber in deuen gemeinen Beschochen Anno 1653, den 3. Dec. und 1661. den 1. Octobr. vererbnet worden, nebest Eingaugs gemeldten Neichs Sahungen, besten Fleisse beobachtet werden. Decretum per Commissiarios & Visitatores, Messlar den 18. Dec. 1713.

## Churfurftl. Manntifche Cantlen.

## Memorial wornach fich die Bedellen zu achten.'

Die Pedellen des Kanserlichen Cammer Berichts werden insgemein angewiesen, sich in allen der Ordnung und Wistatis uns Abschieden gemäß zu bezeigen.

- S. 1. Insonderheit aber wird ihnen ernstlich eingebunden, daß sie die Schlüssel zu benen Rather-Studen allezeit im die Eeferwe liesten, um feltige, oden ausdrücklichen Beschol allein nicht mehr aussichtlichen fondern wann sie, erbeischender Notdburfft nach, binein geschiecht werden, solche alleweg in Benfenn bes Leiese erbiffen follet.
- §. 2. Und daferne die Pedellen in ein-und ausgehen, wer sonften ohngefehr einige Heimlichkeiten des Ranbs ersahren, sollen sie diejehen niemanden, auch nicht die Referenten und Benfiser, so im Sematung afwesen, und die Gachen unster hand schabt, ben Zermeidung afwerbern Einsten, und der hand Beschaffenheit der Sach, Entfesung vom Dienst, offenschapen, sondern alles big ins Grab verschwiegen halten, welche Straff ebenfalls diejenige Advocaten und Procurativern zu gewarten haben, so ihnen dereleichen zu entbeden, wie vorgin der scheftlich unter die verschaftlich unter die ve
- \$...3 Weiters wied den Pedellen ben ersterwehnter Straff vor in denen Raths-Eruben vorhandene Atten, Proptocollen und Prieffichaften ohngebuhrlicher Weis einzigehen, ober zu durchblättern, hingegen aber anbefohlen, daß, wann der gleichen verlohren und von ihnen gefunden wurden / sie solche nicht mehr verschweigen, sondern gehorigen Orts alsbalden anzigigen sollen.

S. 4.

§. 4. Es ist auch der sernere ernstliche Beschl, daß die Bedel, Ien binssühre mit Emforderung der zum Altmens-Geschl gehörigen Getraffelleber nicht ein viertel Jahr zuwarten, sondern solch, wann sie angeligt, in gehöhrender Zeit mit allem Jeiss einstein den und davon in jeder Wechen alle Camstag eine schriffliche Oberzeichnis derzeinigen, welche ihre Straff nicht erlegt, dem Jerre Cammer-Richter, oder desse allen Australie und dasseinie, was im jesigen Wistatton au bierreiten, und dasseinie, was im jesigen Wistatton-Villofied §. 110. dieser wegen verein vereinden wie benachten wissen werden vereinder, zu bedachten wissen werden.

S. s. Nicht weniger follen die Pedellen, waam die Etraff der Dednung denen Procuratoren angeset, an statt eines Cambern Soch der 
Ş. 6. Und gleichwie ihnen Pedellen von jedem eingefommenen Strafff-Gülben vor Alters ein Bagen gelaffen nerden, also hat es auch fürst fünffige oder beim Gretleichen; Damit im übrigen sie auch wissen fennen, welchen Procuratoren aus der Aubein sie beiten für auch wissen sie bei dem deren Cammere Nichter, oder desse Alters der Aufgen Ausst. Berweler, alle Samitag um die Zeit et deren, welche die Erlaudniß erhalten, geziemend anzusuchen.

6. 7. Dig erwehnte und eingegangene Straff, Gelder aber, hat der altere Pedell in ein ordentliche Sinnahm und Aussaal zu bringen, darüber ein einene Rechtler zu batten, umd die seltsige darium aufzuzeichnen, die Rechnung auch über sehnen zum Armen Seckel Deputitren jedes Jahr auf solche Best abutlegen, wie es Anno 1712 ber gegenwärtiger Bistation geschehen: "Ledoch soll er danchen nicht umt kinner Tächelichen Rechnung birihrder eine Eansten, Werzeichniss und Errtart, wie biel und was für Etraffen selbsges Jahr erkunt, und

und was darauf bezahlt worden , anschlieffen , sondern auch in der Rechnung des nachftfolgenden Jahre eintragen , mas bon ieber Straff noch ausliebet , und weiters baran eingangen.

6. 8. Leblichen weilen die Pedellen von benen ertrajudie cial Decreten , welche durch fie der Parten verfundiget merden. teine Nachricht juruct bringen , fo follen fie folches furobin beborender Orthen wieder angeigen , und fomobt bierin , als auch m allen andern ibrem Umt fleißig obliegen , ober wiedrigenfalls gemartig fenn , baf gegen fie mit unausbleiblicher Straff perfabren werde. Decretum per Commissarios & Visitatores. Beslar ben 18. Decembris 1713.

Churfurftl. Manntif. Cantlev.

#### Reiche Bollmacht.

Demnach des Beiligen Romifchen Reichs Chur-Rurften .. Fürften und Ctande vor rathfam befunden , aus dero Mittel zu erfiefen , welche ber ju Abbelffung der in dem Ranferl. und Reiche Cammer Bericht eingeschlichener Bebrechen , Difbraude und Unordnung , und ju Berbefferung Des Buftige Befens beranlaften Extraordinari-Reiche-Bifitations-Deputation , bon Reichsetregen benjumphnen hatten , und bann in allen dreven Reichs Collegiis, und gwarn observata paritate religionis,

#### Mus dem Churfürftlichen

Chur-Manns. Chur-Pfalb,

Chur: Gachfen. Chur Brandenburg.

# Mus dem Gurftlichen

Saluo alterna- (Caliburg, tionis ordine. | Defferreich. Bamberg, . bener,

Edweden Bremen, Gachfen- Benmar, Brandenburg Culmbach. Braunfdmeig-Bell,

Maadebura.

Sildesbeim, 'Salvo alterna (Afindering, tionis ordine. (Mintfer, tionis ordine. (Mintfer, tionis ordine. Baade Baden, tionis ordine. (Mexflenbur 3 Schwetin Schwab.Prael.

Betterauijche Grafen. Mns

(\*) Belde Alternation aber auf Dinabrud nicht, fonbern allein auf К 2,

# Aus dem Stadtifthen aber , des Seil. Rom. Dieiche Gradte ,

Colln,

Murnberg, Franckfurt,

Dariu ermablet und benennet worden : Alls wird denenfelben von gefamten Reichs wegen ju obgedachten Ende , frafft diefes, volltommener Gewalt , tam in genere & specie, wie diefelbe, Des nen Neichs Gabungen nach , benen Bifitatoribus juftebet , ers theilet , auf daß fie die ihrige mit genugfamer Bollmacht auf die bestimmte Beit nachber des Beiligen Rom, Reichs Stadt Bets lat , nemichen innerhalb gwen Monath , bom 20ten jestlauf. fenden Monath Aprilis an ju rechnen, ju gemeldter Reichs Die fitations Deputation fchicfen und abordnen , um dafelbit mit und neben der hochstanfehnl. Rayl. Commifion , auf den Dontag nach Erinitatis, fo ift ber 20te nachiltiunftigen Monats Munii , ju erfcheinen , und basjenige ber Inftruction gemaß vornehmen , berathichlagen , verrichten , und ichlieffen zu belffen , was ju volliger Berbefferung Des Ranferlichen und Reichs-Berichts, und des Juftis : Wefens, auch ju Ctabilirung beffen Quriediction , Autoritat , nach Abichaffung obgedachter Dans gel und Difbrauche , immer bienfam erachtet merben mag. Bas nun durch fie insgefamt , nebens hochftgebachter Rayferl. Commifion , oder auf ein oder des andern Abwefenheit, Granct. heit , ober nicht ericheinen , burch bie übrige , nach Unleitung Der Inftruction , abgehandelt , gefchloffen, und berrichtet werben wird , folches foll von Chur-Furften , Furften und Standen Des Reichs in gewiffer julanglicher Beit angenommen und uns verbrichlich gehalten, das Cammer-Bericht auf deffen Beobach. tung angewiefen , auch die Reichs Deputirte Stande Deswegen allerdings vertreten merden. Signatum Regenfpurg ben 16. 21pril 1707.

Churfürftl. Mannhifche Canhlen.

Quite

Mittid und Manfter bergestalt per fielionem ju versteben, als weun auch Kittid gegenwärtig water, so nach bem hertomen mit Wahn fer in sessione der vot allezist alterniter, all dobg in eifeden Ohnabrüg an feinem Ort swissen werde von bei den Wiese und water um kenkelione coties quoties auf Kittigd bep diese Rodiel Organisation, und zwar ju Solge bes feiligen Lages all hier in Comitils vorgewestenn Aufzuffer Jettels, das erstennahl nach, und diernation vor Phandrig ju tommen gaben sollen.

# Quittung für den Fiscal.

Mir ber Rom, Rauferl, Majeftat Unfers Mileranabiaften Berrn , ju diefer extraordinaris Bifitation verordnete Commiffas rii , auch der deputirten Chur , Furften , Furften und Standen gevollmachtigte Rathe und Befehlshabere , betennen und thun tund biemit offentlich , in Rrafft Diefes Briefs , als Der Rays ferl. Fifcal , Frant Erafmus von Emmerich , von wegen feines Umte verschiedene Rechnungen bon denen eingegangenen Tifcas lifthen Don. Fallen und feinen Ausgaben , nemlich bom Jahr 1682. bis 1712. einschließlich uns furgeleget , und übergeben, und barauf, ju Unferer Bergnigung, Une gute und aufrichtige Rechnung gethan, baf er nicht allein in sothaner Rechnung nichts schuldig geblieben, sondern ber Fiscalischen Cassen Bwen Canfend, Drey Dundert Bier und Giebengig Gulben, 52. Kreuter porgefchoffen : 211s fagen QBir bemelbten Fifcal feiner Uns abges legten Rechnung halber, fren, quit, ledig und leg, mit Bore behalt feines megen vorgedachter 2374. fl. 52. Rreuber an die biernachft einkommende Fiscalische Don : Falle habenden Regreffes. Deffen ju Urfund baben Bir uns eigenhandig unterfdrieben, und Unfere Ditschafften ju Ende Diefes Briefs aufgedruckt: Co geicheben Weblar, Den 27. Dobembr. 1713.

(L. S.) Fr. von Langen. (L. S.) Gottlob Friedrich, Fr. (L. S.) G. Fr. von Redinghoven. von Gereborff.

(L. S.) Paul And. Eroper v. A. Fr.

(L. S.) Joh. Phil. Eppenauer. (L. S.) R. 3. Fr. von ABrisberg. (L.S.) Morib Chriftian Arnhold.

(L.S.) Inton Knopaus. (L.S.) 20h, Phil. von Moraf. (L.S.) 20h, Phil. von Moraf.

# Quittung für den Pfenningmeifter.

Wir ber Rom. Kapfel. Maiefalt Unfers allergndolgsten Herrns zu biefer Ertraordinarie Wistarion verordinete Commissarii, auch der Deputirten Chur-Kürsten, Fürsten und Schafden gevollmächtigte Näthe und Beschlöshaber, detennen und binn tund hiemit össentlich in Krasst biefes Brieffs, als der Kapferl. und Neichs Cammer-Verichts Pfenningmeister, Phin lipp Jacob Rrebs, von wegen feines Umts verschiedene Reche nungen von aller Stande Einnahmen und feiner Ausgaben . nemlich bom 3ahr 1688, bie ad terminum natiuitatis Mariae 1711. und noch eine abfonderliche bon jestgedachten Termin bis au Ende des 1712ten Jahrs , fo bann eine alte Ausstands . Reche nung bom Rabr 1688, bis ben 19. Augusti 1705, uns furgelegt und übergeben , daß fich befunden, mas maffen berfelbe ben ber bom Sabe 1711. noch 519. Rible. 16. Rr. in Ginnahm , mitbin in Die 1712te Jahrs-Rechnung 542. Rthlr. 33. Rr. ju Recef zu bringen , einfolglich folche in Die 1713te Rabre Rechnung ju feben . und alfo nach gezogenen Calculo mit ebgemelbten 519. Rithir. 16. Rr. er Funfftausend Neunhundert, Seche und Bierzig Riblt. 3wen und Siebenzig und i. Rr. in besagter Rechnung bes 1713 ten Sahre mit ju berrechnen , fobann bon obangegogener alten Ausstands-Rechnung Ginhundert Acht und Biergig Rithle. Gies ben und Bunffgig und & Rr. in der nachfolgenden Ginnahme gu bringen schuldig febe : Cagen berohalben bemeldten Dfenningmeifter aufferhalb jest angeregter Reft , ober Receffe , biemit und in Rrafft diefes Brieffs feiner gethanen und obfpecificirten unterfchiedlichen Rechnungen fren , quit, ledig und loß; Deffen ju Urfund haben wir uns eigenhandig unterfcbrieben, und Unfere Dittschaffte ju End Diefes Brieffs aufgedruckt. Bestar, Den 28. Nouembr. 1713.

(L.S.) Fr. von Langen. (L.S.) Gottlob Friedrich, Fr. (L.S.) B. Fr. von Redinghoven. von Gersdorff.

(L.S.) Geb. Ant. bon Billerberg.

(L. S.) 30h. Phil. Eppenauer. (L. S.) R. 3. Fr. von Brisberg. (L. S.) Moris Epriftian Arnhold.

(L.S.) Anton Knopaus. (L.S.) Sohannes Binder. (L.S.) E. Delhaffen v. Echole

(L.S.) Anton Knopaus. (L.S.) E. E. Delhaffen v. Co. (L.S.) 30h. Phil. von Moraf. lenbach.

\* PAX INTER CAROLVM VI. ET IMPERIVM AB VNA, ET LVDOVICVM XIV. A PARTE ALTERA, ITERATO SANCITA BADAE ERGOVIAE 1714. DIE 7. SEPTEMBRIS. (\*\*)

In nomine Sacro-Sanctae Trinitatis , Patris, Filii, & Spiritus Sancti.

Notum sit vniuersis, cum alma Pace per Summi Numinis benignitatem feliciter inflaurata Raffadii fexta die nuper praeteriti mensis Martii inter Serenissimum & Potentifimum Principem, ac Dominum, Dominum CA-ROLVM SEXTVM Electum Romanorum Imperatorem, femper Augustum, ac Regem Germaniae, Castellae, Arragoniae, Legionis, viriusque Siciliae, Hierufalem, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sclauoniae, Nauarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galliciae, Maioricarum, Seuiliae, Sardiniae, Cordubae, Corficae, Murciae, Giennis, Algarbiae, Algezirae, Gibraltaris, Infularum Canariae, & Indiarum, ac Terrae Firmae, Maris Oceani, Archi-Ducem Austriae, Ducem Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Styriae, Carinthiae , Carniolae , Limburgiae , Lucemburgiae , Geldriae, Wirtembergae, Superioris & Inferioris Silefiae, Calabriae, Athenarum, & Neopatriae; Principem Sucuiae , Catalauniae , & Affuriae ; Marchionem Sacri Romani Imperii , Burgouiae , Morauiae , Superioris & In-·ferioris Lufatiae; Comitem Habspurgi, Flandriae, Tyrolis.

(\*\*) Jum Grund des Abbrud's ift die erfte Berausgabe, welche ju Paris im Jahr 1714, in 4. bep Franc. Fournier an das Eicht trat, geleget. Doe Frangofiche Eremplar aber, habe ich, wie bep ben obigen

griebens Inftrumenten , meggelaffen.

<sup>(\*)</sup> Rastadiensia pax 1714. die 7. Martii sine consensione Statuum inita, sed deinde ratihabita sirmataque ab Imperio R. G. bute collectioni non inserta est ; quia Badensia pax prorius commente cum Rastadiensi ; quammis Coloniensia Electoria aeque ae Bauriae Electoria restituto, elariori sis modo in Badensia pace exposita. De protestatione vero Lutheranorum & Resormatae eccelessa addictorum, ratione capitum Badensia Pacis, Wessphalicae Paci repugnantum, vid. Eled. inv. publ. Tom. VII. pag. 337.

rolis, Ferretis, Kyburgi, Goritiae, & Arthefiae; Marchionem Oriftani; Comitem Goziani, Namurci, Rossilionis, & Ceritaniae; Dominum Marchiae Sclauonicae. Portus Naonis, Biscaiae, Molinae, Salinarum, Tripolis, & Mechliniae, &c. ac Sacrum Romanum Imperium ab vna, & Serenissimum ac Potentissimum Principem ac Dominum, Dominum Lydovicym XIV. Francise & Nauarrae Regem Christianissimum, ab altera parte, conuenerit, vt quae illic operis tam falutaris magis accelerandi gratia, vel citra omnem, quae observari debuisset, folemnitatem acta, vel in aliud tempus dilata fuerunt. aliasue addenda essent, nouo solemniore, & generaliore in Heluetiae partibus inflituendo congressu, recepto more perficerentur, id nunc diuino rurfus adspirante tauore completum effe. Comparentes quippe Badae Ergouiae. loco vtrinque delecto , Legati Extraordinarii & Plenipotentiarii, nomine Sacrae Caefareae Maieftatis & Sacri Romani Imperii Celliffimus Princeps ac Dominus Eugenius Sabaudiae & Pedemontium Princeps, aurei velleris Eques, Sacrae Caefareae Maiestatis Confiliarius status intimus, Confilii Aulico-Bellici Praeses ; Locum tenens Generalis, ac Sacri Romani Imperii Campi Mareschallus, nec non il-Instriffimi & Excellentissimi Domini, Dominus Petrus Comes de Goels in Carlsberg, Sacrae Caclareae Maieltatis Confiliarius Status, Camerarius & Carinthiae fupremus Capitaneus Prouincialis: Et Dominus Ioannes Fridericus, Comes a Seileren & Afpang, Sacrae Caefareae Maiestatis Confiliarius Aulicus, & Cancellariae Secretioris aulicae Auftriacae Affeffor: Nomine vero Sacrae Regiae Maiestatis Christianissimae, Celsissimus & Excellentiffimus Dn. Ludouicus Hector Dux de Villars, Par & Mareichallus Franciae, Martigii Princeps, Meloduni Vice-Comes, Exercituum Regiorum in Germania Dux Supremus, Regiorum Ordinum, vt & aurei velleris Eques, & in Ditione & Comitatu Prouinciae Gubernator & Locum tenens Generalis: nec non Illustrissimi & Excellentisfimi Domini, Dominus Franciscus Carolus de Vintimillia . ex Comitibus Massiliae Comes du Luc, Marchio de la Marthe, pro Rege in Prouincia Locum tenens, Ordinis fancti Ludouici Commendator, Infularum de Porquerolles

rolies Gubernator, atque Sacrae Regiae Maieftatis Chrifitanifimae ad Heluetos, Rhetos, & Rempublicam Valefianam Legatus: Et Dominus Dominicus de Berberie
Eques, Dominus de Saint Conteft, Regi Chrifitanifimo
a Sanchioribus Confiliis, Libellorum Supplicum in Aula
Regia Magifter, Reique Iudiciariae ciuilis & aerariae, nec
non bellicae per diffrictus Metenfem, Tullenfem & Virodunenfem, vt & Regiorum Exercituum in confinis
Campaniae, & ad Saram Mofellamque Praefectus, poft
inuocatam coeleftem open, & connuntatas rite mandatorum in calce huius Infirumenti delcriptorum tabulas
mutuas, initae iam Pacis leges confirmarunt, auxerunt
& in folemnem formam redegerunt tenore fequenti:

I. Pax Christiana Rastadii VI. Martii anni currentis conclusa, sit & maneat perpetua ac vniuersalis, concilietque, ac propaget veram amicitiam inter Sacram Caef. Mai. eiusque Successores, totum Sacrum Romanum Imperium, Regna & Ditiones Haereditarias, Clientes, ac Subditos ab vna: & Sacram Regiam Maiestatem Christianiffimam eiusque Successores, Clientes & Subditos ab altera parte : eaque ita fincere seruetur & colatur, vt neutra pars in alterius perniciem vel detrimentum, fub quolibet colore, quidquam moliatur, aut molientibus, seu quoduis damnum inferre volentibus, vllum auxilium quocunque nomine veniat, praestare, alteriusue subditos rebelles, seu refractarios recipere, protegere, aut iuuare quauis ratione possit, aut debeat; sed potius veraque pars alterius vtilitatem, honorem ac commodum ferio promoueat, non obstantibus quibuscunque in contrarium facientibus, promissionibus, Tractatibus & Foederibus, quomodocunque factis aut faciendis. (\*)

II. Sit perpetua vtrinque amneflia, & obliuio omium corum, quae ob caudam vel occasione practeriti belli, quocunque loco, modoue, vitro citroque holtiliter facta funt, ita vt nec corum, nec vilius alterius rei caufa vel praetextu alter alteri quiequam inmicities, directe val indirecte, specie iuris aut via facti, neque intra, ne-

<sup>(\*)</sup> Pacis Rastad. Articulo I. mutuae amicitiae renouatio exponitur, & de non recipiendis subiectis insidelibus agitur.

que extra Sacrum Romanum Imperium , Regna & Ditiones Sacrae Caelareae Maietlatis haereditarias , Regnumque Galliae inferat , aut inferri patiatur , fed omes & fingulae hine inde verbis , feriptis , aut factis illatae iniuriae & violentiae , absque omni perfonarum errumue respectu ita penitus abolitae fint , vt quidquid eo nomine alter aduerfiis alterum praetendere politi, perpetua fit ob-

liuione fepultum. (\*)

III. Pacis huius bafis & fundamentum fit Pax Weflphalica, Neomagenfis & Ryfwicenfis, haeque flatim a
commutatis ratificationum formulis, in faeris & profame plenae executioni mandentur, & inuiolabiliter impofterum feruentur, nifi quatenus nunc aliter conuentum eft. Hunc in finem omnia ram quoad mutationes, quae durante vltimo bello vel ante illud fachae, quam quae executioni vel plane non, vel imperfecte datae, vel poif facham executionem rurlius immutatae fuere, fi quid re ipfa tale reperiatur, eum in flatum in Sacro Romano Imperio eiusque appertinentiis reponantur, qui per fupra di dum Tractatum Ryfwicenfem praesferiptus fuit. (\*\*)

IV. Reflitutet Sacra Regia Maieltas Christiansisma fecundum hanc & Pacem Rywicensem, (\*\*\*) Sacrae Caesareae Maiestati & Serenissimae Domui Austriacae Brisacum vetus integrum, in moderno statu, cum granariis, armamentariis, munimentis, vallis, muris, turribus aliisque aedisticis publicis & priuatis, atque omnibus dependentiis in dextra parte Rheni sitis: is, quae in sinistra Rheni parte sunt, interque ea Fortalitio le Mortier dicto, Regi Christiansissimo relictis: omnia ad normam & sub conditionibus Articuliv vigestimi dicae Pacis Rywicensis, mense Octobris 1697, inter Imperatorem Leopoldum inclytae memoriae & Regem Christiansissimum conclusae. (†)

<sup>(\*)</sup> Articulus II. Pacis Rastadiensis prorsus conuenit cum hoe Artic. II.

<sup>(\*\*)</sup> In rebus ipfis hic Articulus conspirat cum Artic. III. Pacis Rastad.

<sup>(\*\*\* )</sup> Artic. XX.

(†) Concentiunt inter se tam Rastadiense quam Badense instrumentum a ratione huius articuli.

- V. Reddet quoque Sacra Regia Maieftas Christianistima Sacrae Caes. Maiettati & Screnistimae Domui Austriacae, Vrbem & vrcem Friburgensem, nec non Fortalitium Sancti Petri, Fortalitium item Stella nuncupatum, & quaecunque alsa munimenta ibì aut albi per fyluam Herciniam, vel reliquum Brisgouiae districtum erecta aut restaurata, in statu quo nunc sunt, absque vlla demolitione aut deterioratione cum villis Lehen, Merzhausen & Kirchzarth, onnique sure cum Archiusi item, omnibusque Scripturis & Documentis literariis tempore vitimae oecupationis reperiis, siue ibi adhuc extent, sue aliorsum translata sint, sure Dioccesson aliisque suribus & redstibus Episcopatus Constantients semper saluis, «Y
- VI. Restituet pariter Sacrae Caesareae Maiestati & Imperio Sacra Regia Maieflas Chriftianiffima munimentum Kehl a se exstructum in dextra Rheni parte, ad pontem Argentinensem situm, integrum cum omnibus iuribus & dependentiis. Munimentum vero de la Pile, cacteraque in ipfo Rheno feu Rheni infulis prope Argentinam iacentibus exftructa, sumptibus Regis Christianissimi solo plane aequabuntur, a neutra parte posthac reaedificanda. Quae conuentae restitutiones & destructiones locorum & munimentorum supradictorum, post ratificationem huius Tractatus termino Articulis fequentibus expresso, executioni dabuntur. Fluminis autem nauigatio, aliusue víus, vtriusque Partis subditis, aut qui alias illac commeare, nanigare, aut merces transuehere volent, aeque patebit, nec quidquam ab alterutra Parte illic aut alibi vnguam fiet, quo flumen diuertatur, aut eius curfus, feu nauigatio, aliusue vius difficilior quauis ratione reddatur, multo minus noua telonia, portoria aut pedagia exigentur, aut vetera augebuntur, nauesque, quae transeunt, ad vnam magis quam alteram ripam appellere, aut onera seu merces exponere, vel recipere cogentur, sed id libero cuiusque arbitrio relinqui semper debebit. (\*\*)
  - VII. Nominata Loca, Vrbes, Castra & Fortalitia Brifacum,

<sup>(\*)</sup> Conspirat inter se vtrumque pacis instrumentum.
(\*\*) Non diffentit Pax Rastad.

facum, Friburgum & Kehl, reddentur Sacrae Caefareae Maiestati & Imperio, cum omni districtu, iurisdictione, appertinentiis & dependentiis, cum omnibus, item tempore postremae occupationis ibi repertis tormentis, apparatu & ammunitionibus bellicis, quae ex inuentariis exhibendis apparebunt, absque omni referuatione, exceptione, aut retentione, bona fide, & fine dilatione, impedimento, vel praetextu iis, qui post commutatas ratihabitionum tabulas, a Sacra Caelarea Maiestate sola, vel pro differentia locorum, a Sacra Caelarea Maiestate, & iniperio, ad id constituti & specialiter deputati fuerint, eaque de re locorum euacuandorum Praefectis, Gubernatoribus aut officialibus Gallicis fidem fecerint, ita, vt dictae Vrbes , Arces . Fortalitia, & Loca, cum omnibus praerogatiuis, vtilitatibus, prouentibus, &emolumentis, acquibuscunque ibidem comprehensis, in ius , possessionem achualem, & omnimodam potestatem ac superioritatem Sacrae Caelareae Maieltatis , Imperii & Domus Austriacae redeant, quemadmodum antehac ad iplos spectarunt, & a Sacra Regia Maiestate Christianissima hactenus posfessa fuere, nihilque omnino iuris aut praetensionis in loca praefata, aut eorum dittrictus, Sacrae Reg. Mai. Christianissimae, Coronaeque Galliae remansisse, aut referuatum fuisse intelligatur. Nec quidquam porro exigatur prosumptibus & impensis in munimenta aut alia aedificia publica vel priuata infumptis, nec alia quacunque de caufa retardetur restitutio plenaria, intra triginta dies a commutatis Pacis ratihabitionibus executioni demandanda, adeo, vt Praesidia Gallica inde protinus abducantur, absque omni moleftia, damno, vel grauamine, ciuibus & incolis aut aliis quibuscunque Sacrae Caesareae Maiestatis, & Imperii subditis, ex caufà debitorum aut quarumlibet praetenfionum inferendo. Neque fas fit militiae Gallicae in Locis euacuandis. aut aliis quibusue ad Sacr. Reg. Maiest. Christianissimam non spectantibus, vitra terminos infra praescriptos commorari, hyberna vel stationes figere, sed in proprias Coronae Gallicae ditiones illico abire teneantur. (\*)

VIII.

<sup>(\*)</sup> Ratione Brifaci, Friburgi & Kehlil, convenit cum his Par Ra. fladienfls, Vid. etiam Pacis Rylwicenfis Art. XI.

VIII. Curabit Rex Christianissimus suis impensis solo aequari munimenta e regione Huningae in dextra ripa & Infula Rheni exstructa; fimiliter & qui illic est pontem Rheni, fundo cum aedificiis Domui Badenfi reddendo. Destruentur eadem ratione munimenta cum Sellingense, tum alia in Infulis inter illud & Fortalitium Ludouicianum fitis facta, vti & pontis pars, quae ducit a Sellingenfi ad Ludouicianum, & quod e regione Ludouiciani in dextra Rheni ripa constructum est, a neutra parte deinceps reparanda; fundo pariter cum aedificiis Domui Badenfi restituendo. Fortalitium Ludouicianum vero & infula penes Regeni Christianissimum permanebit. Generaliter Sacra Regia Maiestas Christianistima suis expensis destrui faeiet, omnia cuiuscunque generis fortalitia, munimenta, fossas, propugnacula, valla, & pontes, siue eo fine in Tractatu Rylwicensi expressa, sine post illum a Regia sua Maiestate Christianissima ad ripam Rheni, vel in ipio Rheno, aut alibi in Imperio, seu terris ac ditionibus ad Imperium quomodolibet spectantibus exstructa, quae reparari non poterunt.

IX. Euacuabit quoque Sacra Regia Maiestas Christianissima Castrum Bistich cum omnibus pertinentiis, vit & Castrum Homburg, destructis prius munimentis, amplius non reparandis, ita tamen, vt ipsis Castris, &, quae illis iuucta sunt, oppidis nullum damnum inferatur, sed ea omnia illaesa conserventur. (\*\*)

X. Triginta dierum spatio post commutatas huius Tractatus ratificationum tabulas, tam ciuitares & loamunita, quam vniuersim omnia loca, quae secundum hunc & Rastadiensem, adeoque Ryswicensem Tractatum, cuius omnes & singuli Articuli pro insertis in hoc Tractatu habentur, & perinde effectui dabuntur, ac si ecrum tenor de verbo ad verbum repetitus suisser, reddebent, extradentur iis, qui ad hunc effectum a Sacra Caes. Maiestate & Imperio aut Principibus particularibus, aliisue, qui ea secundum dictam Pacem Ryswicensem positica, qui ea secundum dictam Pacem Ryswicensem positica.

<sup>(\*\*)</sup> Raftadienfis Pax id ipfum confirmat.

fidere debent, plena potestate muniti erunt; absque demolitione munimentorum & fortificationum, aut destractione aedificiorum publicorum & particularium, & absque deterioratione status; in quo nune sunt, nec quidquam pro impensis in ea aut eorum occasione saétis peretur. Eodem pariter tempore reddentur omnia Archua & litterarum documenta, quae vel ad Sacram Cacl. Maiest. vel ad Imperii Principes & Status; aut Ciuitates & Loca, quae Sacra Regia Maiestas Christianissima relitiuere promitti, pertinent. (\*)

XI. Cum Sacr. Reg. Maieflatis Chriftianiffimae mens fiaque intentio, adimplere Traclatum hune quantocyus id fieri poterir; Sua Regia Maieflas promittit munimenta & loca a le demolienda maioris momenti ad funmum fipatio duorum menfium, minoris vero momenti lipatio rius menfis, vtroque poft commutatas ratificationum tabulas computando, Regiae Suae Maieflatis impenfis, eo, quo condiclum eft, modo, destructum foloque aequatum iri. (\*\*)

XII. Sacra Regia Maieflas Chriftianifima promitti non minus Sac. Caeí. Maieflatí & Imperio, fefe reflituturam omnibus Imperii membris, Clientibus & Vafallis, Ecclefafticis & Secularibus, nominatim Domino Elector i Treuirenfi, Domino Electori Palatino, Domino Electori Treuirenfi, Domino Electori Palatino, Domino Ordinis Teutonici Magno Magiftro & Epilcopo Wormatienfi, atque inclyto Ordini, Domino Depicopo Spirenfi, Domino Wirtembergiae, & figillatim Domino Duci Mompelgardenfi, vtrique Domui Badenfi, & generaliter omnibus pace Ryfwicenfi comprehenfis, licet hi (\*\*\*) fieciatim expreffi non fuerint, quaecunque Territoria, Ciuitates, Loca & bona, quae proxime praeterito bello, aut

<sup>(\*)</sup> Restituendi modum quidem eundem praesinit tam Rastadiensis quant Badensis pax 3 sed discrimen tamen observatur, ratione, temporis; in Rastadiensi enim XXX. dierum terminus post paeem ratihabitam constitutus suit.

<sup>(\*\*)</sup> Raftadienfis pax non differt. h. l. a Badenfi.

<sup>(\*\*\*)</sup> DV MONT legit bic, probi.

cius occasione, fiue armis, fiue confilcatione, aut alio quocunque modo, Paci Ryíwicensi contrario, occupauerit, quamuis hoc Tractatu nominata non fint, vti & plenarie & accurate executuram omnes conditiones & Claufulas Pacis Ryfwicenfis, quibus per praesentem Tractatum expresse derogatum non est, si quae post conclusam dictam Pacem Ryswicensem executione caruerint, vel postea mutatae fuerint. Spondet eadem ratione Sacra RegiaMaieftas Chriftianiffima quantocius bona fide executioni mandaturam omnes & fingulos Pacis Ryfwicenfis Articulos Dominum Ducem Lotharingiae concernentes, quibus hic plenarium robur suum confirmatur. Vicissim Sacra Caefarea Mai. & Imperium promittunt omnes conditiones & claufulas Pacis Ryfwicenfis, quae ad istas restitutiones ex eadem Pace faciendas , nominatim ad Dominum Cardinalem de Rohan ratione Episcopatus Argentoratensis spectant; impletum iri. (\*)

XIII. Collatam quoque a Sacra Caef. Maieftate cum Sacri Romani Impriri confenfu, Domui Brunsuico-Hannoueranae Electoralem dignitatem, Rex Chriftianifimus & per præcedentem Tractatum agnouit, & in posterum agnoset. (\*\*)

XIV. Viciffim Sacra CaesareaMaieslas atque Impertum technic upientes pronum fuum erga Sacram Regiam Maieslatem Christianissimam colendaeque cum illa in posterum amicitiae concordiaeque sincerae atque semper duraturae affectum, vt & vigore Pacis Rylwicensis hoc in Trachatu restauratae consentiunt, vt Landauia vrbs cum suis dependentiis, quae in pagis Nuísdorff, Danheim, & Queichheim, eorumque bannis consistuit, munitapenes Sacram Maieslatem Christianissimus ante bellum fruitus suit, munitapenes Sacram Maieslatem Christianissimam maneat. (\*\*\*)

XV.

(\*) In hoc articulo plura capita exponuntur, quam in Rastadiensis instrumenti Art. XII.

(\*\*) Haec proponuntur Art. XIV. Pacis Rastadiensis.

(\*\*\*) Vide Art, XIII. Pacis Raffad. & obserua , in Rastadiensi Caefarem promittere , se consensionem Statuum , ratione cessionis sa. Wae, impetraturum.

XV. Domum Bauaricam quod concernit, tranquil. litatis publicae vniuersim restabiliendae gratia annuit Sacra Caciarea Maiestas & Imperium, vt, virtute huius Pacis, Dominus Iosephus Clemens Archi-Episcopus Coloniensis. & Dominus Maximilianus Emanuel a Bauaria, generaliter & integre restituantur in omnes ditiones, gradus honorum, praerogatiuas, regalia, bona, dignitates Electorales, aliasque, vt & in omnia iura, quibus ante praeteritum bellum fruiti funt vel frui potuerunt, & quae ad eundem Archi-Episcopatum Coloniensem caeterasque ecclesias mox nominandas, aut Domum Bauaricam mediate velimmediate pertinuerunt. Reddentur quoque vtrisque bona fide archiua, documenta literaria, oninia supellectilia, Gallice meubles, lapides pretiofi, gemmae aliaeque cuiuscunque generisres, ficut & tormenta, apparatus & ammunitiones bellicae,in inuentariis fide dignis vtrinque producendis enumeratae; Illae omnes nimirum, quae ex illorum palatiis, arcibus, vrbibus, munimentis & quibuscunque aliis locis restituendis post Bauariae occupationem Sacrae Caesareae Maiestatis eiusque inclytae memoriae antecessorum mandato ablatae fuerunt, exceptis illis machinis bellicis,quae ad vicinos flatus aut vrbes pertinebant, iisque restitutae funt; veque pro deficientibus vel in aliam formam commutatis aut difficulter conquirendis caeteris rebus fic ablatis, quae alias restituendae forent, aequum pretium parata pecunia soluatur, aut de iis aliter conueniatur.

Reftituetur quoque Dominus Archi-Epifcopus Colonienfis in fium Archi-Epifcopatum Colonieniem, Epifcopatum Ratisboneuseun, Leodieniem & in Praepolituram Berchtolsgadeniem; capiet etiam ipeciatim poliefilonem Epifcopatus Hildelenis, cum omnibus praerogatiuis, juribus & bonis ad dictum Epifcopatum & Eccleliam
fpeclantibus, vi ea ante praeteritum bellum Epifcopi tiui
praedecelfores & Ecclelia poffederunt, aut poliidere debuerunt; ita,vr unila litis aut praetenifonis ratio, a quocunque mota aut mouenda, integram eius reflitutionem
impedire pofit, faluo tamen manente iure, quod aliis
competere poterri, via iudiciaria in competentibus Impe-

rii

rii tribunalibus perfequendum, poftquam ambo Electores actu reftituti fuerint; faluis etiam & illaesis manentibus Capitulorum, & Statuum Archi-Epileopatus Coloniensis & reliquarun ecclesiarum priuslegiis, vti per vniones, Tractatus & Constitutiones stabilita sun;

Praeterea ratione Vrbis Bonnae conuentum est, vt tempore Pacis nullum illi (\*) praefidium militare imponatur, sed eius custodia solis ciuibus committatur ; de necessario vero militum Praetorianorum ad cuttodiam corporis, & Palatii Archi-Epifcopalis destinandorum numero, cum Sacra Caefarea Maieffate & Imperio transigatur; tempore vero belli aut ingruente eius periculo integrum fit Sacrae Caelareae Maieltati & Imperio, vrbi huic tantum praesidii imponere, quantum ratio belli requisiuerit, idque secundum leges & constitutiones Imperii. hanc plenariam restitutionem praesati duo Domini fratres e Domo Bauarica oriundi, renuntiare tenebuntur in perpetuum omnibus praetenlionibus, satisfactionibus & quorumlibet damnorum reparationibus, quas propter hoc vitimum bellum a Sacra Caefarea Majestate Imperio & Domo Austriaca petere vellent; eaeque adeo vniueríae, & fingulae, iam nune pro abolitis haberi debent, caffaeque, inanes & nullae funt & femper manebunt; qua nihilominus renunciatione nullo modo derogatum erit antiquis praetenfionibus yeliuribus, quae ante hoc vltimum bellum habere potuerunt, eaque per iuris tramitem in Imperio receptum perfequi fas erit, ita tamen, vt illis nullum ius nouum aduerlus quemcunque per hanc integram restitutionem tribuatur. Similiter etiam contra dictos Dominos Iosephum Clementem Archi-Episcopum Coloniensem & Maximilianum Emanuelem cessabunt, & abolebuntur, ac pro iam abolitis, cassis, & nullis reputabuntur, nullaeque, inanes & cassae erunt, ac sunt omnes praetensiones, satisfactiones & indemnitatis peti-tiones propter hoc bellum contra domum Bauaricam, & fupra nominatos Archi-Epilcopatum, Epilcopatus & Pracpolituram a quibuscunque motae aut mouendae.

Vi

Vi huius totalis reflitutionis praefati Domini Iofeplus Clemens Archi-Epifcopus Colonienis , & Maximilianus Emanuel a Bauaria obedientiam praeflabunt Sacrae
Caefareae Maieflati , vii caeteri Imperii Electores ac Principes, & in fidelitate perfuerabunt, tenebuntuque petere & accipere renouationem inuefliturarum fuorum Eledhoratuum, Principatuum, Feudorum, Titulorum & Iurium, modo & tempore per Imperii leges praeferiptis,
omniaque, quae durante hoc bello hinc inde contigerunt, aeterna manebunt obliuione extinicta. (\*)

XVI. Ministri & officiales tam ecclesiastici quam militares, politici & ciuiles, cuiuslibet conditionis fint, qui vni alteriue parti sernierunt, etiam illi, qui subditi & vafalli Sacrae Caefareae Maieffatis, Imperii & Domus Auifriacae funt, omnes quoque Domus Bauaricae & Domini Archi-Episcopi Coloniensis Domestici, restituentur similiter in possessionem omnium bonorum, officiorum, honorum, & dignitatum, quibus ante bellum gauifi funt, fruenturque generali amnestia omnium illorum, quae belli occasione patrata sunt; sub ea expressa conditione, vt eiusdem amnestiae fructus, ficut esse debet reciprocus, ad illos etiam pertineat Bauarise & Domini Archi-Epifcopi fubditos, Vafallos, Ministros, aut Domesticos, qui hoc bello partes Sacrae Caefareae Maieftatis, Imperii & Domus Austriacae secuti sunt, nec ea de causa illis quicquam moleftiae aut incommodi vnquam inferatur. (\*\*)

XVII. Temporis ratione, intra quod reflitutio integra praecedentibus duobus articulis comenta fieri debebit, iidem flatuti triginta dies fint post commutatas ratihabitiones proximi, qui de locis Sacrae Caefareae Maicflati & Imperio a Sacra Rogia Maieflate Christianissima reflituendis supra definiti suerunt; ita vt ambae vtrinque restitutiones, sicut & restitutio partis, quam Domus Bauarica nunc in Belgio possides, & Sacrae Caesareae Maicflati reddere tenetur, eodem pariter tempore perficiantur. (\*\*\*)

XVIII.

<sup>(\*)</sup> Practer restitutionem Electorum, Pax Rastadiensis Art. XV., de legatis sine charactere mittendis agit.

<sup>(\*\*)</sup> Idem argumentum Pax Raftadienfis exhibet. (\*\*\*) Pax Raftadienfis id ipfum ponit ob oculos.

XVIII. Si Domus Bauarica a fua integra reflitutione aliquam flatuum fuorum cum aliis permutationem rebus fuis conuenire autumaret; et tum Sacra Regia Maieflas Chriftianifima nihil obfaculi iniiciet. (\*)

XIX. Cum Sacra Regia Maiestas Christianissima Statibus Generalibus foederati Belgii, loco & in commodum Serenissimae Domus Austriacae, possidendum concessisfet, seu concedi secisset, quidquid Sacra Regia Maiestas. ipliusue foederati, adhuc possidebant in Belgio vulgo Hispanico appellato, prout id quondam Rex Carolus Secundus possederat, vel virtute Pacis Ryswicensis possidere poterat, eadem Sacra Regia Maiestas consentit, vt Sacra Caefarea Maiestas possessionem ingrediatur huius Belgii Hispanici, eo deinceps & in perpetuum plene & quiete fruitura ipfa, illiusque haeredes & fuccessores, iuxta succesfionis ordinem in Domo Austriaca receptum, salua, quam Imperator cum iisdem Statibus Generalibus de eorum Repagulo (vulgo Barriere) dictorumque locorum redditione initurus eft, conuentione. Retinebit nihilominus Rex Boruffiae ex fuperiori Tetrarchia Geldriae, quidquid illic actu poffidet; nimirum, vrbem[Geldram, Praefecturamque Balliuiam & Balliuiam inferiorem Geldrensem, cum omnibus pertinentiis & dependentiis, vti & vrbes, Praefecturas & Dvnastias: Stralam, Wachtendoncam, Midelaram, Walbecam, Aretseniam, Afferteniam, & Weelam, pariter quoque Racym & minorem Keuelaaram, cum oninibus pertinentiis & dependentiis: Tradetur praeterea dicto Boruffiae Regi Praefectura pagana vulgo Ammania Kirchenbecana, cum omnibus quae eo pertinent, indeque dependent: Praefectura item seu Ditio Castellensis siue Kesselana, similiter cum pertinentiis & dependentiis, & generaliter omnia dicta praefectura & districtu contenta, fine vlla exceptione; nifi folius Ciuitatis, Herculani, feu Erckelae cum pertinentiis & dependentiis, ita vt omnia pertineant ad dictum Regem, Principesque vtriusque fexus, ipfius haeredes & fuccessores, cum omnibus iuribus, praerogatiuis, prouentibus & commodis, cuiuscunque generis, aut nominis,

<sup>(&</sup>quot;) Vid. consentientem Art. XVIII. Paeis Raftadienfis.

nis, eadem qualitate, & ratione, qua Domus Auftriac & praefertim Rex quondam Hifpaniarum CAROLVS fecundus ea poffedit, cum oneribus tamen & hypothecis, conferuandaque perpetuo iuxta eum, qui fub eodem Rege CAROLO fuerat, flatum, Religione Catholica Apoflolico-Romana, & Priulegiis Statuum, illaefis. (\*)

XX. Cumque praeter Prouincias, Vrbes, Loca & munimenta possessa a quondam Hispaniarum Rege Carolo II. fui deceffus tempore, Rex Christianissimus pro se, & Principibus fuis haeredibus & fuccessoribus, natis & nascituris, cesserit Statibus Generalibus, vice & in vtilitatem Domus Auftriacae omne ius, quod habuit, aut habere posset in & super vrbem Menenam, seu Meninam. cum omnibus munimentis & Praefectura, alias Verge appellata, praeterea super & in vrbem & arcem Tornacenfem cum omni Ditione Tornacenfi, nullo fuper eam, vlfasue dependentias, pertinentias, annexa, Territoria & inclusa, iure reservato, Sacra Maiestas Christianissima confentit, vt Status Generales vnitarum Prouinciarum reddant dictas Vrbes, Loca, Territoria, Dependentias, Pertinentias, annexa & inclusa, Sacrae Caesareae Maiestati station atque illa cum Statibus Generalibus, vti articulo praecedenti decimo nono dictum est, conuenerit, fruiturae ipsi, illiusque haeredibus, & fuccessoribus plene, pacate & perpetuo, non secus ac Belgio Hispanico, quod ad quondam Hilpaniarum Regem CAROLVM lecundum die obitus fui spectauit: Ea tamen mente, vt isthaec redditio Belgii Hispanici, vrbiumque, locorum, & munimentorum a Rege Christianissimo cessorum, a Statibus Generalibus non ante fieri possit, quam ratihabitiones Pacis inter Sacram Caelaream Maiestatem, Imperium, & Sacram Regiam Maicflatem Christianissimam commutatae fuerint; co praeterea feniu, vt Fanum Diui Amandi cum fuis dependentiis, & Mortania fine dependentiis penes Sacram Maiestatem Christianissimam permaneant, sub ea nihilominus conditione, ne illic loci aliquod cuiuscunque generis munimentum aut cataractam feu obicem construere vllatenus fas aut permissum sit. (\*\*)

XXI.

<sup>(\*)</sup> Non diffentit Pacis Raftad. Art. XIX. (\*\*) Conspirat cum his Pacis Raftad. Art. XX.

XXI. Confirmat pariter Rex Christianissimus, in commodum Sacrae Caelareae Maieftutis & Domus Auftriacae, cessionem, quam eodem modo & fine fecit Statibus Generalibus pro le & Principibus fuis haeredibus & fuccessoribus, natis & natcituris, omnium iurium in & fuper Furnas & Praefecturam Furnensem, communiter Furnam-·bacht dictam, comprehensis octo Parochiis & Fortalitio ·Knockiano: in & fuper Loam & Dixmudam cum dependentiis: in & fuper Vrbem Ipras & Castellaniam Iprensem, comprehensa Roffellara, & cum reliquis dependentiis, quae imposterum erunt Popperinga, Wartena, Flandrice. Varneton, Comminum, Virouiacum, patria lingua Warwick, quatenus scilicet hace tria loca sita sunt ex latere Lifae, verfus Ipras fpectante, & quicquid a locis fupra expressis dependet, ex quibus iuribus sie Sacrae Caesareae Maiestati eiusque haeredibus & successoribus cessis, Sacra Regia Maiestas Christianissima nihil fibi reservat juris, neque in seu super dictas vrbes, loca, munimenta & prouincias, neque in feu fuper earum pertinentias, dependentias, annexa aut inclusa, consentiens, vt Status Generales ea omnia redhibeant Domui Austriacae fruiturae, deinceps irreuocabiliter, & in perpetuum illico, postquam ratione repaguli fui, vulgo Barriere, cum Sacra Caefarea Maiestate conuenerint, & ratihabitiones Pacis inter ipfam , Imperium & Sacram Maiestatem Christianissimam commutatae fuerint. (\*)

XXII. Nauigatio Lifae ab oftio Diliae aduerfo flumine libera manebit; nec vllum illic vccligal aut aliud quid oneris imponere licitum erit. (\*\*)

XXIII. Quae Articulo fecundo huius Traclatus de Amellia in genere cauta funt, hic fpeciatim repetita cenfeantur, atque adeo reciproce obliunioni dentur omnes injuriae & offenfiones, verbis & faclis praeterito bello quocunque modo per fubditos Belgii Hilpanici & Guitatum ae locorum refitutorum, altrosque Sacrae Regiae Maieftatis Chriftianiffimae fubditos vicifiim illatae.

<sup>(\*)</sup> Hie articulus conuenit cum Art. XXI. Pacis Raftad, (\*\*) Hace occurrunt Pacis Raftad, Art., XXII.

ita vt nemo eam ob causam conueniri aut quauis: alia ratione inquietari possit aut debeat. (\*)

XXIV. Huius Pacis vigore poterunt vtrinque Maieflatis Christianissimae ac Prouinciarum Belgii, Locorumque per Sacram Regiam Maichtatem Christianislimam cefforum fubditi, obferuatis regionum seu locorum legibus, consuetudinibus & vsibus, ire, venire, manere, redire, tractare & commercari iufto mercatorum more, porro & vendere, permutare, alienare, aut alio modo administrare bona, res mobiles & immobiles, quas apud alterutram partem habent, aut habebunt, omnesque fiue subditi sint, fiue alii, ea emere poterunt, nullo alio priudegio aut permissu praeter praesentem Tractatum requisito: Subditis etiam Locorum ac Territoriorum hinc inde cessorum, aut restitutorum, vti & subditis dicti Belgii Hispanici, non minus liberum erit intra vnius anni spatium habitationem transferre quocunque iplis visum fuerit, plena facultate concessa vendendi quibuscunque placuerit, bona sua mobilia & immobilia, aut aliter de illis disponendi, ante & post ipforum discessum, absque vllo impedimento directo vel indirecto. Postremo pro confirmatis singulariter habebuntur. perpetuo observabuntur, quaecunque de abolito vicissim ratione Gallicorum & Belgicorum fubditorum Albinii feu Albinagii iure, prioribus Pacificationibus, Regiisque Decretis, seu edictis statuta & iura vtrinque vsu hactenus recepta fuerunt, non secus ac si expresse integra hic ralata effent. (\*\*)

XXV. Idem quoque vtriusque partis Vafalli & fibditi Ecclefiafici & Seculares, Corpora, Communitates, Vniuerfitates & Collegia, honoribus, dignitatibus, & beneficiis, quibus ante bellum gaudebant, vti & in omnia fingula iura, bona mobilia & immobilia, cenfus quoque feu reditus tempore & occafione praeteriti belli occupatos, feu detentos, vna cum iuribus, actionibus & fucceffionibus, quae ipfis durante bello euenerint, hinc inde

<sup>(\*)</sup> Non diferepant dicha ab Art. XXIII. Pacis Raftad.

<sup>(\*\*)</sup> Vid. confentientem Art. XXIV. Pacis Raftad.

de vbique restituentur: Ita tamen vt nihil ratione fructuum seu prouentuum perceptorum, & tempore praeteriti belli, vsque ad diem publicationis Tractatus Raftadienfis cefforum petere poffint, non obstantibus vllis donationibus, concessionibus, declarat onibus, confiscationibus, fententiis in contumaciam latis, partibus non auditis, quae nullae erunt & perinde habebuntur, ac si iudicatae aut pronunciatae non essent, plena libertate & integra manente iis omnibus, in patriam regionesue redeundi, e quibus occasione belli exierunt, vtque bonis & reditibus fuis fecundum regionum, locorum & Statuum leges & consuetudines, vel ipsi vel per procuratres frui possint.

Restitutiones hae ad eos quoque extendentur, qui hoc bello vel eius occasione ad vnas vel alteras nunc pacifcentium Partes conuerfi, easque fecuti fuere. Aliae nihilominus fententiae, resque in fummis tribunalibus vulgo Parlamentis, Dicasteriis & aliis Curiis superioribus vel inferioribus iudicatae, quibus per praesentem Tractatum expresse derogatum non est, locum habebunt plenumque effectum sortientnr; Illi quoque, qui virtute dictarum sententiarum rerumque iudicatarum, in posfessione terrarum, dominiorum aliorumque bonorum erunt, in iis manutenebuntur: absque praeiudicio tamen corum, qui per dictas fententias & res iudicatas se laesos credunt, qui per viam ordinariam & coram iudice competente prospicere fibi poterunt. (\*)

XXVI. De reditibus seu censibus a tota aliqua Belgii Prouincia pensitandis, quae deinceps partim a Maiefate Caefarea, partim a Mai. Christianissima aut aliis posfidebitur, conuenit, vt quaelibet pars fuam ratam portionem foluat, vtque ad eam determinandam iuxta, & ad quascunque alias controuersias seu difficultates tollendas, quae circa loca Belgica vtrimque possidenda, eorumue limites vel iam ortae funt, vel in executione huius Pacis qualibet ratione oriri poffint, ab vtraque Parte Commiffarii in Vrbem, de qua conuencrit, intra duos post Tractatus huius conclusionem menses delegentur, omnem ei fini

<sup>(\*)</sup> Vid. Art. XXV. Pacis Raftad.

fini quam primum affequendo diligentiam absque intermiffione adhibituri. (\*)

XXVII. Cum in Territoriis . Ciuitatibus & Locis Belgii, quae Rex Christianissimus Imperatori cedit, plura beneficia Ecclefiastica a Sacra Maiestate Christianissima collata fuerunt personis capacibus, ea modernis possessoribus relinquentur; ficut & omnia, quae Religionem Catholicam Apostolicam Romanam concernunt, in statu, quo ante bellum fuerant', immutata custodientur : Magifratus etiam non nifi Catholici esse poterunt , & vt antea fuere, permanebunt. Episcopi inprimis & Capitula, Monasteria, bona Ordinis Melitensis, & generaliter vniuer-fus clerus conseruabuntur in omnibus Ecclesis, Libertatibus, Immunitatibus, Iuribus, Praerogatiuis & Honoribus, quae fub praecedentibus Regibus Romano-Catholicis habuere, & si quauis ratione destituti suerint, in ea restituentur. Omnes denique & singuli dictorum clericorum, bona Ecclefiastica, Commendas, Canonicatus, Personatus , Praeposituras & alia beneficia qualiacunque possidentes, ea retinebunt, nec iis priuari poterunt, percipientque reditus inde prouenientes cum facultate ea administrandi, & illis vt ante praeteritum bellum fruendi. Fruentur aeque Penfionarii, ficut antea fruiti funt, penfionibus fibi fuper beneficia affignatis, fiue in Curia Romana obtentae, vel per Breue ante praeteritum bellum expeditae fuerint, ita, vt iis fub nulla caufa vel praetextu priuari poffint. (\*\*)

XXVIII. Communitates, & incolae omnium Ciuitatum, Locoum, & Regionum, quae Sacra Maieilas Chriftianifima in Belgio per praefentem Tractatum celiit, conferuabuntur & defendentur in poffeffione omnium Printiggiorum, Praerogatiuarum, Confeutudinum, Exemptionum, Iurium, Conceffionum, communium & particularium, nunerum & officiorum hacreditariorum, cum omni honore, flipendiis, emolumentis, & exemptionibus, quae lub dominatione Maieflatis flate Christianifilmae habuerum. Hoc tamen folum intelligi debet

<sup>(\*)</sup> Conuenit cum his Pacis Raftad. Art. XXVI. (\*\*) Vid. Pacis Raftad. Art. XXVII.

de communitatibus & incolis Locorum, Ciuitatum & Territoriorum, quae Maieflas fua immediate polt conclusionem Tractatus Rytwiccnsis possetti, & non de Locis, Ciuitatibus & Territoriis, quae quondam Rex Carolus fecundus Hispaniarum tempore obitus su itenuit: quorum Communitates & incolae in possettione Priuslegiorum, Praerogatuarum, Consietudinum, Exemptionum, Jurium, Concessionum communium & particularium, nunerum & officiorum haereditariorum permanebunt; ve ea tempore mortis dichi Hispaniarum Regis habuere. (\*)

XXIX. Similiter fi extra Belgii loca a Sacra Regia Maiestate Christianissima cessa, de quibus supra Articulo XXVII. cautum est, aliqua beneficia Ecclefialtica mediata vel immediata durante hoc bello ab vna alterane Parte in terris seu locis sibi tune subiectis iuxta primaeuae institutionis ac generalium vel particularium de iis factorum flatutorum legitimorum normani, aut aliam quamvis a Summc Pontifice, aut alio modo canonice factam dispositionem & prouihonem, capacibus collata fuerint, ea nonminus asque illa beneficia Ecclefiastica, quae ante praeteritum bellum in locis ex hac Pace restituendis tali modo collata fuerunt, praesentibus possessoribus relinquantur, ita, vt nec in illorum possessione vel legitima administratione, nec in fructuum perceptione a quocunque turbari, aut impediri, vel eorum nomine, seu causa praeterita aut praesenti in ius vocari, conueniri aut quauis ratione inquietari seu molestari vnquam postint, aut debeant, ve tamen ea praestent, quae sibi ratione illorum beneficiorum incumbunt. (\*\*)

XXX. Sacrà Caefarea Maieflas, & Sacra Regia Maieflas Chriftianiffima non poterunt ex quacunque caufa Pacem per praefentem Traclatum firmatam in posterum interrumpere, arma refumere, vllumue adum hoffiliratis fib quocunque praetextu committere: omnà fludio potius, & bona fide, vt veri amici mutuam hane amicitiam.

<sup>(\*)</sup> Conf. Pacis Raftad. Art. XXVIII.

<sup>(&</sup>quot;") Vid. Pacis Raftad, Art. XXIX.

tiam. & concordiam Rei Christianae adeo necessariam. firmiorem reddere allaborabunt; & cum Sacra Regia Maiestas Christianissima Sacrae Caelareae Maiestati sincere reconciliata, nolit ipfam vllatenus turbare aut illi quodlibet praeiudicium creare, Maiestas sua Christianissima promittit, & sese obstringit, quod suam Caesaream Maiestatem relinquet in tranquilla & pacifica possessione omnium Statuum & Locorum, quae in Italia modo tenet. & quae antea a Regibus Domus Austriacae possessa erant; videlicet Regni Neapolitani, vt id Sacra Caefarea Maiestas possidet, Ducatus similiter Mediolanensis, vt eum Maiestas sua Cacsarea actu possidet : Regni insuper & Insulae Sardiniae, nec non portuum ac locorum ad Hetruriaelittora fitorum, quae Maiestas Caesarea nunc possidet, & quae antea per Reges Hilpaniae Domus Austriacae possessa fuerunt, cum omni iure, quod dictis Statibus Italiae a Sacra Caelarea Maiestate possessis adhaeret, quodque Reges Hispaniae a Philippo I. vsque ad Regem vltimo defunctum exercuere. Promittit etiam Sacra Maiellas Christianissima verbo Regio, quod Imperatorem & Domum Austriacam in hac possessione neque directe neque indirecle vnquam turbare, aut sub quocunque praetextu, vel quocunque modo inquietare velit, nec postessionem vilatenus impedire, quam fua Sacra Caefarca Maieftas & Do-mus Auftriaca habet, aut imposterum per negotiationem, Tractatum-aut aliam viam legitimam & pacificam acquirere poterit; ita tamen, vt neutralitas Italiae non turbetur. Vicifim Sacra Caefarea Maiestas verbo Caefareo pollicetur, & sele obstringit, quod eandem neutralitateni & quietem Italiae turbare nolit, & consequenter nec armorum viam pro quacunque re & quacunque occasione adhibere, sed e contrario religiose implere promissa in Tractatu Neutralitatis Traiecti ad Rhenum die decima quarta Martii Anno MDCCXIII. facta, qui-Tractatus hic pro repetito habebitur, & per Maiestatem suam Caesaream exache observabitur, dum & altera pars idem faciat, neque Sacram Caefaream Maieftatem aggrediatur; Ad eundem finem recipit Sacra Caelarea Maiestas, quod relinquere velit omnes Principes in Italia in tranquilla possessione Statuum, quos modo possident; ea semper intelligenda necessaceffaria conditione, ne id iuribus cuiuscunque obeffe aut praeiudicare quauis ratione poffit. (\*)

XXXI. Vt tanto magis Principes & Status Italiae fur citibus Pacis Imperatorem inter & Regem Chriftianiffimum initee gaudere poffint, non folum vt Articulus praecedens complectitur, neutralitas exacte ibidem obferuabitur, fed etiam a Sacra Caefarea Maiefate bona & prompta iufitia adminifirabitur Imperii Principibus, & Vafallis, ob caeteras ditiones & loca Italiae a Regibus Hilipaniae e Doma Aufriaca oriundis non poffeffa, & in quae dicti Principes legitimam quandam praetenfionem feu actionem habere poffent, felitect Duci Guafallae, Pico Mirandolenfi, & Principi Caftilionenfi, fic tamen, ne hoc Pacem & Neutralitatem Italiae labefactare, aut occasionem nouo bello dare poffit. (\*\*\*)

XXXII. Cum Sacrae Caefareae Maieffati & Sacrae Regiae Maiestati Christianissimae, nihil magis cordi sit. quam vt publica tranquillitas quantocyus stabiliatur, &ad finem tam falutarem, qui omnem aliam rationem superare debet, promtius assequendum, certum Tractatui huic perficiendo terminum praefixissent, iam vero compertum fit a guod terminus ifte ad examinandas & complanandas res per Articulum XXXII. Pacis Raffadiensis ad hunc congreflum mutuo remiffas nequaquam sufficere possit, vlterius conuenit, quod partibus in dicto Articulo nominatis, fas erit, Titulos, Rationes, Iuraque fua ante Sacram Caefar. Maieft. & Sacram Reg. Maieft. Christianissimam fuo quaeque loco producere. Eaeque denuo promittunt illorum se rationes habituras esse, vri aequum fuerit. Quae tamen mora plenariam Pacis executionem nec differre vel immutare, aut vllius Iuri quicquam praeiudicii afferre poterit, aut debebit. (\*\*\*)

XXXIII. Quemadmodum vigore Pacis Rastadiensis cuiuscumque generis hostilitates ac violentiae a subscriptae

<sup>(\*)</sup> Conf. Pacis Raftad, Art. XXX.

<sup>(\*\*)</sup> Vid. Pacis Raftad, Art. XXXI.

<sup>(\*\*\*)</sup> In Rastadienti pace praetentiones duciffae de Esbenf, principiffae Vrfini & princip. Piombino, nec non ducis de St. Pierre, alias, nec non Principis Eugenti nomine Imperatoris expositas, legimus.

ptae Pacis rempore, contributiones vero & exactiones quaecunque, tam pecuniae quam pabuli, a die commutatarum eiusdem Pacis Ratificationum non minus ac aliae cuiuscunque generis impolitiones occasione proxime praeteriti belli, cum ex parte Sac. Caesar. Maiestatis, tum Sac. Reg. Maiestatis Christianissimae factae, penitus cessare debucre, ita etiam omnia ea imposterum non solum cessent & nulla ex causa vel pratextu quidquam exigatur, verum ctiam quaecunque exactiones pecuniae, pabuli, aut alterius cuiuscunque rei, sub quocunque praetextu, ab alterutrius Partis subditis, a die ratihabitae Pacis Rastadienfis contra eiusdem Tractatus Articuli XXXV. expreffum tenorem factae fuere, ea omnia bona fide & absque mora iis, qui sufficientibus documentis hac de re fidem fecerint, restituantur, obsidesque illa aut alia quacunque ex caula dati vel abducti absque aere protinus reddantur, libereque in patriam dimittantur.

Quod vero de contributionibus ab alterutra parte vsque de flatutum in Traclatu Rafladienti temppus refiduant debebiur, id întra îpatium trium menfium a die commutatarum Ratificationum praefentis Traclatus computandum exfoluetur, ita tamen, vt intra iflud îpatium fas non fit contra morofos debitores via executionis vti, dummodo de folutione cautio fufficiens data fit.

Captiul quoque tam militares quam flatus, practerito bello facti, qui necdum libertati reflituti deprehendentur aut indicabuntur, hino inde quantocyus assque lytro dimittantur, libertate relicia fe quocunque velint recipiendi.

Copiae militares quoque, quae virtute praefati Articuli trigelimi quinti quindecim dies post ratihabitam Rastadii conclusam Pacem e locis non munitis in vtriusque partis proprias diriones deduci debuere, si quaedam praeter spen necdum deductae forent, protinus & absqueviteriori mora abducantur, vt eo citius omnes & singuli vtriusque Partis incolae fructibus Pacis & quietis reaple gaudere possint quemadmodum & Sacra Caesarca Maiesas & Imperium copias suas e locis non munitis Archi-Episcopatus Colonienis & Bauariae, educere debuerunt, & fi quae forfan reflarent, eas quantocyus educi curabunt. Quarum prouinciarum praeterea & locorum reflitutio iuxta formam & tempus in Articulis decimo quinto, decimo fexto, decimo feptimo, & decimo oclauopraeferiptum, limitata maneto. (\*)

XXIV. Redeant quoque mox a fubfcripta Pace commercia inter Sacrae Caelareae Maieflatis Imperiique, & Sacrae Reg. Maieflatis Chriftianiffimae, Regnique Galliae fubditos durante bello prohibita, in eam, quae ante bellum fuit, libertatem, fruanturque vrrinque omnes & finguli, nominatim Vrbium Imperialium, & Emporiorum Hanfeaticorum, ciues & incolae terra marique pleniffima fecuritate, prifinis iuribus, immunitatibus, priuilegiis & emolumentis per folennes Tractatus aut vetufam confuetudimem obtentis, vleriore conuentione post ratihabitam Pacem remissa. (\*\*)

XXXV. Omnia per hanc pacem conuenta valeant, ac perpetua firmitate nitantur, obferuenturque & executioni mandentur, non obfantibus, fed abrogatis & caffatis omnibus, quae contraria credi, allegari aut excogitari vaquam poffint, etfi talia fint, vt eorum specialior seu amplior mentio fieri debeat, aut abrogatio seu annullatio nulla, seu inualida dici posse videatur. (\*\*\*)

XXXVI. Includentur huic Paci omnes illi, qui post permutationem ratihabitionum intra sex menses ab vna vel altera parte ex communi consensu nominabuntur.

XXXVII. Pacem hoc modo conclusam promittunt vtriusque partis legati Extraordinarii, & Plenipotentiarii respectiue ab Imperatore & Imperio & Rege Christianissimo ad formam hic mutuo placitam ratihabitum iri, seque

in-

<sup>(\*)</sup> Pax Rastadiensis de consensu statuum imperii, vel per plenipotentias vel deputationes imperii interponendo, agit.

<sup>(\*\*)</sup> In Pace Raffadienfi, de loco ad futuros conuentus pacis determinando, & admittendis ad illa colloquia imperii Statibus, exponuntur nonnulla.

<sup>(\*\*\*)</sup> Par Rastadiensis de tollendis inimicitiis & contributionibus tempore permutatarum ratificationum, nee non de liberandis & dimittendis eaptiuis, denique vero de euocandis copiis ex territorio Bauari & Coloniensis praecipit,

infallibiliter praeflituros, vt folemnia Ratihabitionum Infrumenta, intra spatium sex septimanarum a die subscriptionis computandum, aut citius, si id sieri poterit, hic

reciproce riteque commutentur. (\*)

XXXVIII. Et cum Sacra Caelarea Maieftas ab Electoribus, Principibus, & Statibus Imperii, vigore concluf, die vigefima terria Aprilis anni currentis legaris Gallicis fub figillo Cancellariae Moguntinae extraditi, decenterrequifita fuerit, vt diclorum Electorum Principum & Sacruum Imper. Rom. nomine, per Suam Caefaream legationem in hoc congrefiu agi curraret, tam Caefaream legationem in hoc congrefiu agi curraret, tam Caefarei, quam Regii legati nominibus fupradicitis praefiers Pacis Influmentum, in ounnium & fingulorum eo contentorum fidem maiusque robur, fubicirpitonibus, figillisque proisis munierunt, & competentes Ratificationes formula conuenta, termino fupra conflituto fefe extradituros, policiti funt. Nec vila contra hunc Tractatum recipiatur aut valeat proteftatio, vel contradictio. Acta hace funt Badue Ergouiae, die feptima Menlis Septembris Anno Domini Millefimo Septingentefimo Decimo Quarto.

(L. S.) Eugen. a Sabaudia. (L.S.) Marechal Duc deVillars.

(L.S.) Pet. Comes de Goes. (L.S.) Comes de Luc. (L.S.) Io. Frid. Comes a Sei- (L.S.) De Barberie Comes St. leru. Contest.

#### ARTICULUS SEPARATUS.

Quum Titulorum aliqui, quibus Sacra Cacfarea Maieftas liue in Plenipotentiis, fiue in Prooemio Traclatus hodie fubferibendi vitiur, per Sacram Reg. Maieft. Chriftianifimam agnofici haud poffint, per hunc Articulum feparatim & ante Traclatum fubferiptum conuentum et, ne Tituli hoc aut Rafladienfi Traclatu adhibiti aut omifi, ab vna & altera Parte vilum ius tribuere, vel vni alteriue contrahentium parti vilum praeiudicium inferre vnquam

<sup>(4)</sup> In Pacis Raftad. Art. XXXVII. pronunciatur, intra menfeur ratificationem dandam effe. Conf. tam Raffadiense quam Badense Instrumentum inter se comparantem C. G. HOFF MANNVM, quem hoe loco sectatus sum, in serse rerum per Gurmaniam gestarum Cop. 111. pags. 140.

censeantur; Huiusque Articuli idem vigor erit, ac si de verbo ad verbum Pacis huius Tractatui insertus soret.

Actum est Badae Ergouiae die septima Mensis Septembris Anno Domini millesimo septingentesimo decimo quarto. (\*)

## VI.

## SANCTIO PRAGMATICA

und bestandiges Gefet,

Wegen der Succefions : Ordnung , und Bereinigung Ihrer Kapferlichen und Königl. Catholischen Mai. Caroli VI. Königreiche, Provincien und Erb : Lünder.

Wien den 6. Decembr. 1724. (\*\*)

Fr CARE von Gottes Gnaben Rom. Kapfer, au als len Zeiten Mehrer des Reichs, in Germanien, Caftie lien,

- (\*) Plenipotentiarum nec non ratificationum formulas, omifimus breuitatis cauffa.
- (\*\*) Es ift biefe Richtichnur gmar icon am 19. April 1713, errichtet und befannt gemaches , aber erft unterm 6. December. 1714. in ben Dieberlanden intimirt. Ran lefe jur Erlauterung berfelben folgen be Ochriften : Pragmatifches Archiv, ober Siftorifche Rachricht von ber Pragmatifden Canetion Caroli VI. 1741. Die gegen Die Pragmatifche Sanction Des bochfeligen Rayfers Caroli VI. vertheidigten Gerechtsame eines dritten, 1743. Die Pragmas tifche Sanction und beffandiges Gefen wegen der Succefions Ordnung , Erbfolge und untheilbarer Vereinigung Ibret Rayferlichen und Roniglichen Carbolifchen Majeft. Caroli VI. Zonigreiche , Provingien und Erblande. Frandfurt und Leipzig 1740. Standbafte Bebauptung der bey dem Ern Bauf Defferreich feftgetfellten Erbfolgs. Dronung , und des balb an den Rom. Reich abernommenen Guarantie. Refle-Ziones an majora in comitifs in puncto fucceffionis Auftriacae ob. tineant? Sinlangliche Ausführung , baff die von Ibro Rom.

lien, Legion, Atragonien, beeder Sciellen, in Ferusalem, Hungarn, Abbeim, Dalmanien, Creatien, Gelavonian, Navarra, Granada, Seledo, Balentien, Galacien, Majorca, Sispailie, Sardinien, Corduda, Corfica, Murcia, Algactien, Algegira, Gibraltar, dere Canartischen Schulen, in Okt und Welt-Judien, deren Briggira, Gibraltar, dere Canartischen Schulen, in Okt und Welt-Judien, deren Britzen in Met und Welt-Judien, deren Britzen des Decani, König ze Erge-Periogo von Oesterreich, Dere hog von Burgund, Lethringen, Bradand, Limburg, Lurandurg, Gelbern, Magland, Cencermarch, Cannburg, Lurandurg, Gelbern, Magland, Cencermarch, Cannburg, Lurandurg, Weltern, Magland, Derenmannert, Cannburg, Wengling Wungan, Mahpen, Deber und Mirer Laufgling, Frag ju Burgau, Mahpen, dere und Mirer Laufgling, Graf ju Burgau, Mahpen, dere und Mirer Laufgling, Frag ju Handern, Attois, Tyrel, Barcellona, Pipro, Koburg, Giefe, Moustion und Bred ju Gescane; Jerm von der Windelskonen March, Celavonien, Portenau, Bicgia, Molins, Eriolis und Mechelin z.

Kigen hiermit zu wissen ichermanniglich, und wem es zu wissen nichtig, daß die Nichn. Aufer, Konige um Erscheckse von Orstereich unsere Vorsähren, aus Antried Wäterlicher Liebe und Linger Vorsähr biede Sorsähl zehabt, um in unserem Zweit-Jaule eine Nichtschlaut um die Erne vorsährlichen, welche unter ihren Nachsschlassen bepoteten Geschlechtes m allen wieden unter ihren Nachsschlassen bepoteten Geschlechtes m allen Be-

Rayferlichen Majeffat bey Dero Ern Saufe fefigeftellete Erbs Solger Dronung , und deshalb Abernommene Gugrantie, mes der dem Wohlfeyn des ganten Europa, noch der Derfaffung Deutschlandes gumider fey. Bolffenb. Grandlicher De. weiß , daß durch Guarantirung der Allerdurchlauchtigften Defferreichifden Erb : Solge Die allgemeine Wohlfabrt Des 3. R. R. vortreflich befestiget werde. Remarques fur l'ordre de la Succession exablie dans les Pays bereditaires de la maijon d' Autriche autrement nommée la Pragmatique (andion Difeurlus de fuecestione foeminae in regna & prouincias Austriaeas, occasione San-Ctionis Pragmaticae publicatus, adiecta ipia fanctione & priviles gio Friderici I. 1733. Meditatio ad augustissimi imperatoris Romanorum Caroli VI. fanctionem pragmaticam de ordine fuccedendi in regna , prouincias ac ditiones , ad ferenissimam domum Auftrigeam jure haereditario fpectantes , eiusque Guarantiam generalem ab imperio decreto comitiali maioribus numero fuffragiis confecto fulceptam, & contra quoscunque praeftandam. 1738.

Begebenheiten , Die bon Gottlicher Borfebung in funfftigen Beiten fich ereignen mochten, vor bestandig und unveranderlich gesetzt und beobachtet werden folle. Diese Ordnung der Succefion in dem oanten Begircf unferer groffen Staaten , Ronigreiche, herrschafften und Provintien, fo mobl überhaupt, als ins befondere , und in allem ungertheilig , ift nun eingeführet , und fest gesetset worden , um denen Berglieder : und Bertheilungen unter benen Erben Unferes Durchl. Erts Saufes borgutommen. Unter andern bat Rayfer Berdinand der andere, Unfer geehrtefter Helter Berr Bater, glormurdigfter Bedachtnif, burch fein Teltament , bom 10. Maii 1621. meldes burch bie Codicille vom 8. 21ug. 1635. beffatiget worden , Die Ordnung Der Succesion unter benen Erts Bertsogen seinen Sohnen und ihren Rindern mannlichen Gefchlechtes , auf Urt eines bestandigen Fidei commiffes, welches fouft gemeiniglich Majorat genennet wird , reguliret und befohlen , daß die Tochter der Erbichaft fich begeben, und fich mit ihren Bevrathe. But begnügen laffen folten , Doch allegeit und überall porbebaltlich ibres Ruckfalls Rechtes :

Eben folcher Ordnung hat gefolget went. Ranfer Leopold, Unfer geehrtefter herr und Bater , glormurbigften Unbencfene, welcher als Saupt unfere Durchl. Saufes allein von Geinen Ronigreichen und Erbeganden ju Disponiren befugt gemelen und eben folches Dajorat aufgerichtet , burch die Theilung , melche Er gwifden Unfern freundlich geliebten Bruder Raufer Jofeph, Damabligen Rom, Ronig , Sochfel. Bedachtnif , und Uns, is ber alle Geine Ronigreiche und Staaten , welche fo mobl in biefen landen , als in der Spanischen Monarchie und deren Bugeberungen gelegen find , am 12. Novembr. 1703. gemacht . und befagte Ordnung der Erb . Folge jum Beften Des mannlis den Gefchlechte in ein wahrhafftiges beständiges Recht ber Erft. Beburth verwandelt , auch um mehrere Gicherheit willen Dies fer Dandlung febr felenne Guccefions, und Familien-Pacten, welche bon berderfeits contrabirenden Ebeilen angenommen, und endlich befrafftiget worden , hinzugethan , in welchen , nach bes me die zwifchen befogtem Ranf. Unferm Bruder, und gwifden Uns , und Unferen Nachkommen , ober benenjenigen bon bece ben , ber ben andern und feine Rachfommen überleben murbe , ju beobachtende Guccefions Drdnung eingerichtet und Deutlich

M

erflaret worden , welcher geftalt einer bem andern fo mobl in befagten Unfern hiefigen Ronigreichen und Provingien , als in ber Spanifchen Monarchie und benen Landen , aus welchen felbige bestehen , suecediren folle , daben auch hauptfachlich gefebet und verordnet worden , daß die Mannlichen Erben fo viel Deren vorhanden , das weibliche Geschlecht beständig ausschliefe fen , und unter benen mannlichen Erben Der Heltefte alle ubrige nach ihm gebohrne Bruder von aller Erbichafft bergeftalt aus-Schlieften follen , daß die Succefion aller Konigreiche und Ctaas ten , wo auch folche gelegen , Dem erftgebohrnen mamlichen Ers ben ganblich unvertheilt und ungefondert nach Ordnung ber Erft. Gebuhrt verbleiben ; Ingleichen ift auch in folchen vorberührten Pacten und Guccefions Bergleichen die Urt und Beife georde net und porgefcbrieben . welcher gestalt die Erts- Derkoginnen in Ermangelung Des mannlichen Stammes , wann ber Rall fich begeben murbe, welches boch Gott verhute, fuccediren follen, Rach Absterben des Ranfers Josephs, Unfere freundlich vielges liebten Bruders , Da Wir fo wohl vor Unfer eigen Saupt, als nach dem Recht des Bebluts , und in Krafft der Berordnungen Der alleinige Succeffor und Erbe aller Dieffeitigen Konigreiche und Erb-Lande geworden , haben QBir , als jebiger alleiniger abfoluter Derr, durch Unfere Declaration und Berordnung, wels che ben 19. April 1713. in Begenwart einer groffen Amabl Une ferer geheimen Staats - Diathe, Gouverneurs ober Prafidenten Unferer Provingien , und Unferer übrigen Ministrorum publis ciret worden , nicht allein das bereits fo fest errichtete und ange-Rammte Riecht der Erftgeburth in Unferm Durcht. Saufe ernens ert , fondern Bir haben auch foldbes über dif, Rrafft Unferer Machts - Bolltommenbeit, und nach Erforderniß des Buftandes Unferer Affairen, in Form einer pragmatifchen Ganction , auch beftandigen und unwiederruflichen Edicts errichtet, welches nabe mentlich diefes Recht ber Erft Geburth und der Erb Solge, fo von wenland Rapfer Leopold gwifthen benen Pringen unfers Durcht. Saufes gemacht, und in Ermangelung Dererfelben in gemiffer maalle auf die Erts Bergoginnen erftrecket worden, aufs gerichtet ; Wir haben in deutlichen und verftandigen Worten Declariret , daß in Ermangelung des manulichen Geschlechts die Succefion fallen folle : Erftlich auf Die Ers Derhoginnen Uns fere Cochter ; Bum andern auf Die Ers . Bertoginnen Unfere Miecen , Unfere Bruders Cochter ; Bum dritten auf die Erte Desa Herbagimen Unsere Schwestern , und endlich auf alle abstammende Erben berderley Beschlecke, wollende, das Sie in allen delen Kallen unter sich solche Ordnung oder Lineal - Succession beodachten , welche in vor demeldetem Reglement beschrieben ist, und sich gantlich mit demienigen gleichverhalt , was wegen der mannlichen Descendenten nach der Ordnung der Ærst. Geburt und Lineal-Succession errichter worden.

In Befolgung , und ju Erecution diefer Ordnung, bat die Durcht. Ern Berhogin Maria Josepha , gebohrne Konigliche Princefin von Ungarn , Bohmen , und beeden Gicilien , jebb ge Bemablin Des Durchl. Roniglichen Pohlnifchen und Chur-Cachfichen Pringens , nicht allein vor Ihrem Beplager fich ete flaret , Die Pacta Familiae , bas in unferm Durchlauchtigften Saufe bereits errichtete Recht der Erft-Beburth, und obermehn. te borgefchriebene Ordnung wegen der Lineal . Succefion angunehmen und foldem benjupflichten , Da Gie ihre Ginwilligung Durch eine formliche Renunciations : Acte und mit einem Juras ment beftatiget , fondern Gie hat foldes auch durch ein gleiche maßiges Jurament , welches Gie nach ihrer Deprath wiedere boblet , ratificiret , und mit derfelben haben folches ber Durcht. Konig von Poblen , Große herhog von Littauen , und Chur-Burft zu Cachfen , 3hr Schwieger , Bater , wie auch der Durchl. Ronigl. und Chur Print, 3hr Gemahl , ertennet, und fich durch ein folennes Jurament , in formlichen Terminis berbindlich gemacht , daß Gie folches Recht der Erft Gebuhrt , und vorgedachte Suecefions Ordnung beobachten wollen ; Gleie ther Bestalt und in Conformitat Diefer Berordnung ift Diefer Durchl. Erte Derhogin und ihren Rindern benderlen Gefchlechte, burch eine ebenmaßige folenne Declaration und Berfprechung, 3hr Recht ber Erbe Folge in benen Konigreichen 3hrer Bor, Cl. tern und Defterreichifchen Provingien, nach Ordnung der Beburth und der errichteten Norm, vorbehalten worden , wann der Fall fich begabe , baf teine Erg. Berhoge mehr vorhanden mae ren , welches doch Gott bestandig verhitten molle ! Eben Diefes ift auch ferner alfo gehalten worden , mit der Durchl. Erte Dergogin , Marien Amalien , gebohrner Princefin von Sungarn , Bobeimb , und beeder Sicilien , der Gemablin bes Durcht. Chur Pringen von Bapern , welche gleichfalls vor ihrer Bermablung fich erflaret bat , Die Pacta Familiae , Das bereits in unferm Durcht. Saufe errichtete Erft-Beburth-Recht , und ob. gemeldete vorgefdyriebene Ordnung wegen der Lineal . Guccef fion angunehmen , und darben ju beharren , maffen Gie bann auch folde 3hre Einwilligung burch ihre formliche Renuncia tions-Acte und Jurament befrafftiget , auch nach bem Bepla ger rotificiret hat ; ingleichen haben der Durchl. Chur . Burft bon Banern , 3hr Schwieger , Bater , wie auch der Durcht. Chur Print, 3he Bemahl , foldbes angenommen , und fich Durch folennen End in ausbrucklichen Terminis verbunden, daß Gie befagtes Recht der Erft-Bebuhrt und vorbemeldte Guccef fiones Ordnung , folglich vorgedachte Berordnung halten mole ten, und foldes durch eine aleichmäßige folenne Declaration und Berfprechung jugefaget ; Und ift ju gleicher Zeit Diefer Durcht. Erg : Derhogin und 3hren Rachtommen benderlen Befchlechts, ibr Succeffions Recht in denen Ronigreichen Ihrer Bots Eltern und Defterreichifichen Provingien nach Ordnung der Go buhrt , und errichteten Norm vorbehalten worden, auf den Rall wenn teine Erg Bergone vorhanden, welches doch Gon perhuten wolle.

Wir haben erwogen , wie der Gicherheit, bem Frieden, und Rubeftand Unferer Erb. Lande , welche Bir in beneu Dies Derlanden befigen , bochft daran gelegen , daß befagte Ordnung und ungertrennliche Succefions Regul megen aller unferer Ro nigreiche, fo in ale aufferhalb Teutschland gelegenen Erb-Enide, nebft befagtem in Unferm Durcht. Saufe errichteten Erft . De buhrte , Recht aufgenommen , eingeführet , beftatiget , und in Unferen Niederlandifchen Provinzien als eine pragmatifche Cans ction und beständiges unwiederruffliches Befes befant gemacht, und daß durch Ginführung diefes neuen Befehes die wegen ber Fürftlichen Erb. Folge in befagten Unferen Riederlanden durch Rauf. Cari den V. unferen Borfahrer, ewigen Gedachtnif, et richtete pragmatifche Sanction vom 4. Novembr. 1549. welche bon jedem Staat in Ihren Berfamlungen angenommen , und bif icho in 3hrer Krafft verblieben , aufgehoben werbe , auch Daß alle Gewohnheiten vorbefagter Unferer Provingien nur in fo weit als felbige befagte Sanction und Bewohnheit vor gemelbter Ordnung und Succefions Norm entgegen lauffen , abgeichaf. fet werden , welche fonft in allen andern Fallen follen als vergangen gehalten, und beobachtet werden. 2Bir haben bas obis

ge benen Stanten Unferer befagten Dieberlandifchen Probins gien communiciren und vortragen laffen , bamit biefelbe bies fer pragmatifchen Canction beftindigen Ebiet , und uniers trennlichen Guecefions . Ordnung beptreten mochten ; Und nachdem alle Stande nach reiffer Ueberlegung in Ihren Berfammlungen und besonderer Erwegung Des Beiten und Dubens, melder unfern lieben und getreuen Unterthanen baber aufliellen mochten. Darinnen einstimmig und fremvillig confentis ret, baben Diefelbe obbefagte pragmatifche Canction, beitanbige Confitution, Gucceflions Dronung, und ungertrennliche Bers einigung aller u ferer Lande, fo wohl aufferhalb als innerhalb Ceutschlandes, ale ein bestandiges unwiederruffliches Gefes, fo weit foldes die Ordnung der Erb - Folge in der Berrichaft und Couperainitat feber befagter Propintien und ungertrennliche Bus fammenbaltung aller Unferer Staaten und Erb . Lande betrifft , mit allem Refpect und Gubmiffion, auch befonderer Dancfnehe migfeit angenommen, und über Diefes bewilliget, baf Die Sanctio Pragmatica, wethe im Monath Nouembr. 1549. Durch wenland Raufer Carl ben V. glorwirdigften Bedachtniffes errichtet worden, in fo ferne folche Unferer obbemeldten pragmatio fchen Canction, Die Erb-Folge ju Der Couverginitat in ermelb. ten Dieberlanden betreffend, nicht gemaß ift, aufgeboben fenn folle; Daben Gie Uns allerangelegentlichit gebeten, por bemelbte Unfere pragmatifche Sanetion und beffandiges Stiet publiciren laffen, Damit foldes Durch alle Unfere Ronigreiche, Dres vingien und Erblande, als ein unwiederruftliches und unveranberliches Gefes vor bestandig beobachtet werbe, und damit man auch Davon ben benen Acten jeder befagter Proving, welche Gie uns vorgezeigt und ausgeliefert haben, Nachricht haben mochte. Wir haben bannenbero auf viele und reiffe llebertegung, nach Beprath Unfere in benen Diederlanden verordneten Staats Raths, unfers Bevollmachtigten ben bem Gouvernement bafelbft, Unfere Lieutenante, Bouverneurs und General Cavitaine befagter Unferer Lande, und über Diefes nach Bernehmung Unfers wegen derer Geschaffte Diefer Lande por Unfere Ronigliche Derfon beftelten Dbriften Rathe Collegii, in Abficht Der geschehenen Einwilligung bemelbter Staaten Unferer Diederlandifchen Provingien, auf 3hr Unfuchen, nach Unfern beften Wiffen, Autoris tat, und abfoluten Bewalt, welche Uns als fouverainen Prinben und herrn befagter Diederlande auftebet, ober aufteben mag, georde . Mа

aeordnet, aeleket und gefchloffen, verordnen, feken und befchließ fen auch Rrafft Diefes, bag nur bemeldte pragmatifche Cancion, Succeffions Dronung und untheilbabre Dereinigung aller Unferer Staaten, fo wohl aufferhalb als innerhalb Deutschlans Des, als ein bestandiges unwiederrufliches Befes, in belagten unfern Diederlanden fenn folle, und baf folalich Die Gueceffion aller Unferer erblichen Provingien, nach befagtem Recht der Erft. Gebubrt und Lineal Gucceffions Dronung, auf Unfere manne liche Machtommen, fo lang berfelben einer noch porhanden, bine Zunfftig fallen, und benenfelben bleiben follen; und in Ermangelung des mannlichen Stammes, welches Doch Gott verhie te . auf Die Ert Derboginnen . Unfere Bochter , jedergeit nach Ins leitung der Ordnung des Rechts der Erft-Geburth, und daß fole che Lande niemable follen vertheilet werden; Und ben Abmangel aller von Uns abstammenden rechtmafigen Erben benderlen Ges fchlechte, foll das Erb-Recht aller befagten Unferer Drobingien auf Unfers Bruders Rapiers Joseph, alorwurdigften Gedachtnit, Dringefinnen Sochter und Ihre Dachkommen benderten De-Schlechte, nach dem Recht der Erft-Beburth verfallen; und wann fiche begabe, daß bende Linien abgingen, foll Diefes Erbichaffts. Recht benen Dringefinnen , Unfern Schweftern , und 3hren rechtmafigen Descendenten benderlen Geschlechts, und nach und nach auf alle andere Linien Unfere Durlaucht. Saufes, je bes nach dem Recht der Erft : Gebithet und nach der fich baraus ergebenden Ordnung, ganglich vorbebalten fenn; ungeachtet des Reglements und alten Befetes, Die Furftl. Erb. Folge in befagten Diederlanden betreffend, welches von Ranfer Carl dem V. ben 4. Nouembr. 1549. Durch eine pragmatifche Canction in befage ten ganden errichtet worden, und ungeachtet aller Gewohnheiten befagter unferer Provingien, welche WBir megen obergehlter Urfachen und Confiderationen aus volliger Macht und Gewalt auf. gehoben haben, und hiemit aufheben, in bemjenigen nemlich, mo porgemeldte Sanction und Gewohnheiten Diefer Unferer gegene martigen Berordnung nicht gemaß fenn, wollen aber, baf fole che in allen andern Rallen ibre Krafft behalten, und beobachtet

werden f. Ut.

Befehlen alfo befaaten Unfern in Unferen Niederlanden berordneten Staats Confeil, Prafidenten und Unferm groffen Nath, Canslarn, und Unfern Nathen von Bradand, Gouverneur, Prafident, und Unfern Nathen ju Lurenburg, Canis larn, und Unfern Rathen in Belbern, Bouverneur ju Limburg, Raldenberg und Dalbem, auch andern Unfern Landen über ber Magh, Prafident und Unfern Rathen in Flandern, Dbriften Land , Boigt , Prafidenten und Unferm Rath im Bennegan, Gouverneur, Prafidenten und Unferm Rath ju Mannur, Lands Boigt ju Sournay und Cournesis, Prasidenten und Renth Cams mer ju Mecheln, und allen Unfern Juftitiariis, Dienern, Bas fallen und Unterthanen, jeso und funfftig , und jeden derfelben, fo viel ibn betrifft, Daß fie Unfere gegenwartige Berordnung, Conftitution, Decret und praamatifche Canction halten und befolgen, auch als ein beständiges unwiederruffliches Giefes unverbruchlich halten und bevbachten laffen, ben Unfern fouverainen Gerichten und Rent Cammern Darnach verfahren, und felbige ju beren funftiger ganglicher Erfullung einregiftriren laffen. Heber Diefes wollen und befehlen QBir , bag einem von unfern Staats , Gecretarien gefertigtem Bidimus burchganaig , wo man deffen nothig haben wird, volliger Glaube bengemeffen mer-Den foll. Denn das ift Unfer Will und Mennung. Und bas mit Diefe Cache vor alle Beit feft und beftandia fen, baben wir gegenwartiges eigenhandig unterfchrieben, und Unfer grofes Inflegel benfugen laffen. Gegeben in Unferer Ranfert. Stadt und Refident ju Bien in Defterreich den eten Cag Monathe Decembris, im Gnaden . Jahr 1724. Unferer Reiche bes Romifchen im drepgebenden, des Spanifchen im groen und mangigiten, Des Sungarifchen und Bobmifchen ebenfals im brengebenden Jahr. (\*)

CARL

(L.S.)

Surft von Cordonna Ps. VL Auf 3hro Maj. Befehl.

A. F. von Rurg.

VII.

(\*) Bas bie Sugrantie biefer Canction anlanget, fo bat fie tas Romi. foe Reich in ber Berfammlung ju Regenfpurg beftatiget. G. Suplement au Corps Dipl. Tom, II. Part, II. pag. 384. Der Ronig von Großbritannien that Diefes in bem Ilten Articul bes Tractate, ben ber , Berr Robinfon am 16. Mart. 1731. ju Bien unterzeichnete. Det Ronia

## VII.

PAX INTER CAROLVM VI. ROMANORVM IMPERATOREMET IMPERIVMAB VNA, ET REGIAM CATHOLICAM MAIESTATEM PHILIPPUM V. AB ALTERA PARTE, CONCLYSA VIENNAE IN AVSTRIA DIE7, IVN. 1724. (\*)

In nomine Sacro-Santtae Trinitatis, Patris & Filii & Spiritus Santti.

Notum fit omnibus & fingulis, quorum interest, aut quomodolibet interesse potest:

Cum Bello, quod praematura mors Serenissimi quondam Hispaniarum Regis Caroli II. per vniuersam fere Europam super successione in eius Regna, excitauit, cum Sacra

König vom Frandreich berolligte und übernahm fie gleichlet im Xen Arteint best Zeatats, peichte zu Wiene den 3. Den, 272s erfeloffen wurde; Der Kinig vom Spanien verrichtete foldes ebenmößig, wie ber XI. Artical bes Wiener Tractats, ber am 30. April 172s, 10 Etans badzen Bindulf ber Spanien vor bie General. Bauter, indem fie bem ge dachen Bündulf ber Kapfers umd Koniget vom Groß Dritannien, am 20. Febr. 1723. befraten. De faniget vom Broßberfranne nete folder Genarantie an, durch den Artestat, fo jusifigen bem Kapfer umd Rußland am 6. Aug. 1726. aufgerichtet wurde. Der Konig vom Ormenand verdand fich dags, vermöge bes Tractats jusifigen Gen Kapfer. Mogien fich Kapfer umd Dennemand, der im Jahr 272s, den 26. Wajn in feines Krafft gefangete. Der König bepber Geillen verpflichtete fch nicht weniger just Gunarantie, wie bie Arte vom dem Krafft eften, der der in der per in Genapen.

(\*) Hoe inflrumentum Peels die so. Iunii 1755, per Commission Decretum ad counità defreshe Carolus VI. consensum impriesi expetens. Deliberationibus in singulis collegiai institutis, die 20. Iulii conclusion trium collegiorum quichem commune aviojebbt ext s fed instit de cassis in principum collegio se oppositure legats Magachongieus aegue ae Cellensia, quippre qui vota sina ad Protocollum dabant, inconsisteum est adlegantes, vi legat in negotis il superii conclussim forment, antequam delipera Principalibus sois sincrint instructi. (Vid. hace acha in FABEL Europasissior Sassas Canachy, Tom. XIV.) Hold tamen placitum Imperii a Caesare die 18, Septembris 1785, comprobatum fisit.

Sacra Caesarea Maiestate Sacrum quoque Romanum Imperium accesserit; pace porro, per Tractatus imprimis Traiectensem, deinde Badensem, tandem per eum, qui

Londini 2. Augusti
22. Iulii
Anno millesimo septingentesimo decimo

octauo initus fuit, inter partes belligerantes maiori ex parte reducta, id vnum superesset, vt inspirante Deo, in cuius manu funt corda Principum, Pax quoque inter Sacram Maietlatem Caefareo-Catholicam, & Sacrum Romanum Imperium ex vna: Sacramque Maiestatem Regio-Catholicani ex altera parte restabiliretur. Tractatus vero Cameracensis, ob varias rerum vicissitudines ad optatum finem deduci hucusque non potuerit; ideoque modo fatus Rex Hilpaniarum ad conficiendum magnum hoc, cum Maiestate Caesarea, Sacroque Romano Imperio pacis negotium, Legatum suum Extraordinarium, & Plenipotentiarium Hispanicum, sufficienter instructum, ad Aulam Imperialem miferit, & in hunc finem, ac opus orbi Chriitiano tam falutiferum, tamque necessarium, Sacra Caefarea Maiestas Catholica pro fincero suo in communem Europae falutem amore ac studio, promtas mox aures praebuerit, atque suo Caesareo, Sacrique Romani Imperii nomine in vim plenipotentiae ac requilitionis Statuum Imperii de die nona Decembris anni millelimi septingentelimi vigelimi fecundi Confiliarios fuos Status Intimos, nempe Celliffimum Sacri Romani Imperii Principem Dominum Eugenium Sabaudiae & Pedemontium Ducem, Aurei Velleris Equitem, Confilii fui Aulico-Bellici Praefidem, & Locumtenentem Generalem, suum ac Sacri Imperii Campi Mareschallum, Regnorumque ac Statuum Iuorum haereditariorum per Italiam Vicarium Generalem; atque Illustriffimos & Excellentiffimos Dominos; Philippum Ludouicum, Sacri Romani Imperii Comitem a Sinzendorf, Sacri Romani Imperii Thelaurarium hae-

fuit. Conf. fufus hace enarrantem B. G. STRVVIVM in Corpus "Eliferias Germanicas Tom. II. Period. X. fech. XIII. pag. 413, edit. Lena: 1730. Ceterum Infirumentum Pacis hoc reculium mea eft cu ra, fecundum primaus editionem Viennensfem, quam typis etiam reno uatam inferuit DV MONT Tom, VIII. P. II. Corpus jui pliphomatici.

reditarium, Liberum Baronem in Ernstbrunn, Dominum Dynastiarum Gföll, Superioris Seloviz, Porliz, Sabor, Mülzig, Loos, Zaan & Droskau, Burggrauium in Rheincck, Supremum haereditarium Scutiferum ac Dapicidam in Archiducatu Superioris & Inferioris Austriae, hacreditarium Pincernam in Austria ad Anasum, Aurei Velleris Equitem, Sacrae Caefareae Maiestatis Prouinciarum Austriacarum Cancellarium Aulicum; Gundaccarum Thomam, S. R. I. Comitem & Dominum de Stahrenberg, in Schaumburg & Waxenberg, Dominum ditionum Eschelberg, Liechtenhaag, Rotenegg, Freystatt, Haus, Oberwallec. Sanfftenberg, Bodendorff, Hatwan, Aurei Velleris Equitem. Archi-Ducatus Auftriae Superioris & Inferioris Mareschallum haereditarium supremum; Ernestum Fridericum, Sacri Romani Imperii Comitem de Windischgrätz, Liberum Baronem de Wallenstein, & in Valle, Dominum Dominiorum Sancti Petri in Infula, Roten Lotha, & Leopoldsdorff, supremum haereditarium per Ducatum Styriae, Stabuli Praefectum, Aurei Velleris Equitem, Confilii fui Imperialis Aulici Praesidem, &c. & Fridericum Carolum. Sacri Romani Imperii Comitem a Schönborn, Bucheimb, Wolfsthal, Sacri Romani Imperii Dominum in Reichelsberg & Heppenheimb, & Comitem in Wisentheid, Dominum in Göllersdorff, Schönborn, Afpersdorff, Weirburg & Parfchenbrun, Weiler, Geubach & Pommerfelden &c. Supremum in Archiducatu Austriae infra & fupra Anasum, haereditarium Dapiferum, Imperialis Ecclefiae Bambergensis Coadiutorem, Maiestatis Caesareae & Sacri Romani Imperii Pro-Cancellarium Aulicum: Tanquam Legatos fuos extraordinarios & Plenipotentiarios Caesareos cum sufficiente mandato atque potentia plena agendi, tractandi, concludendi, fignandique nominauerit, ac instruxerit: Prout sua Sacra Regia Catholica Maiestas suum Hilpanum Legatum Extraordinarium Illustrissimum & Excellentiffimum Dominum Joannem Guilielmum, Baronem de Ripperda, Dominum de Iensema, Enghelenburg, Poelgeeft, Koudekente & Ferwert, judicem haereditarium de Humsterlant & de Campen, itidem cum sufficiente mandato, plenaque potentia agendi, tractandi, concludendi, fignandique, nominauit ac instruxit. Ideo praepraefati Domini Legati Extraordinarii & Plenipotentiarii, commutatis mandatorum tabulis, habitisque inter le colloquis, in Leges & Articulos almae pacis, qui tequuntur, conuenerunt:

## ARTIC. I.

Pax fit conftans, perpetua & vniuerfalis, ac amicitia vera, inter Sacram Caefaream & Catholicam Maieftatem, eiusque Successores, totum Sacrum Romanum Imperium, omnesque eiusdem ac fingulos Electores, Principes, Status & Ordines, Valallos, Clientes & Subditos, ex vna: & Sacram Regiam Maiestatem Catholicam, eiusque Haeredes, Successores, Clientes & Subditos ab altera parte: eaque ita fincere feructur, & colatur, vt neutra pars in alterius iniuriam, difpendium, vel detrimentum, sub qualicunque praetextu, vel praetensione, quidquam moliatur, aut molientibus, seu quoduis damnum inferre conantibus, confilium vilum vel auxilium, quocunque illud nomine aut colore veniat, praestare possit, aut debeat; sed potius vtraque pars alterius honorem, vtilitatem ac commodum serio promoueat, non obstantibus quibuslibet in contrarium forte Pactis vel Foederibus, quando & quomodocunque factis, aut deinceps faciendis.

A r. II. Sit perpetus vtrinque amneflia & obliuio omnium eorum, quae vltro citroque durante bello, vel occasione belli, holtiliter acla sunt, ita, vt nee corum, nec vilius alterius rei causa, alter alteri quicquam moleritiae directe vel indirecte, via facti, vel sub specie iuris, vspiam infera aut inferri patiatur. Gaudesmt etiam hac amneflia; eiusque beneficio & effectu omnes vtriusque Partis Vafalli, Clientes & subditi, hac tamen addita declaratione, vt, quae in Tractatu Neutralitatis Hagae Comitis, anno milletimo feptingentesimo decimo tertio ratione Principum, Vafallorum & subditorum Imperii in Italia statuta, & in Pace Badensi articulo XXX. cumRege Galliae inita confirmata fuerunt, in praesenti Tractatu pro repetitis habeantur, ac ab vtraque parte inuiolate obieruentur.

ART. III

ART. III. Virtute huius Traclatus plene refiituantur, & reflituta funto, a fubicripta Pace, Commercia inter Sacrae Caefareo-Catholicae Maieflatis, Imperiique, & Sacrae Regio-Catholicae Maieflatis, Regnique Hifpaniae fubditos, in eam, quae ante bellum fuit, libertatem, fruanturque vrinque omnes & finguli, nominatim Vrbium Imperialium, & Emporiorum Hanleaticorum ciues & incolae, terra marique pleniffima fecuritate, iuribus, immunitatibus, priulegiis & emolumentis, quibus ante bellum fruiti funt.

ART. IV. Sacra Caefarea Maicstas Catholica pro se & Sacro Romano Imperio consentit, vt si quando Ducatum Hetruriae, aut Ducatus Parmae & Placentiae, ceu in Tractatu Londinensi anno millesimo septingentesimo decimo octavo, ad priftina Superioritatis Imperialis Iura, ab omnibus partibus compacificentibus agnita indubitata Imperii Feuda, ex defectu posteritatis masculinae vacare contingeret, Filius Serenissimi Hspaniarum Regis ex Regina viuente, nata Principe Parmenfi, Priniogenitus, huiusque descendentes masculi ex legitimo matrimonio nati, iisque deficientibus, fecundus, aut alii postgeniti eiusdem Regis Reginaeque Filii, pariter cum eorum posteris masculis ex legitimo matrimonio natis, aut nascituris, in omnibus dictis Ducatibus & Prouinciis, iuxta datas iam Literas Exspectativae, euentualem Investituram continentes. fuccedant: Oppido tamen Liburno portu libero, vti nunc eft, perpetuo permanente. Promittit infuper Rex Catholicus, quod eueniente praememorato casu vrbem Portus Longi, vna cum parte infulse Iluae, quam in illa poffidet, Principi Infanti filio suo cedet. Neque ipse aut alius eius in Regno Hilpaniae Successor tutelam Principis, qui illos Ducatus omnes vel alterutrum eorum possidebit, vnguam gerere, aut ex praedictis Ducatibus, vel in Italia quidquam fibi acquirere, retinere, aut possidere valeat. Et quae de non introducendo, viuentibus modernis Principibus, milite proprio aut conductitio, in dictos Ducatus, Articulo quinto Tractatus Londinenfis cauta funt, religiose obseruare velit, ita tamen, vt fi quando cafus aperturae vnius vel alterius Ducatus eueniat, Princeps Infans Don Carolus, secundum Literas Inuestiturae Euentualis, quarum te-

nor

nor in omnibus & fingulis punctis, articulis, claufulis, & conditionibus, hic pro repetito, ac plehe inferto habetor, eiusdem poffessionem apprehendere possit.

- ART. V. Huic Paci includentur omnes illi, qui post permutatas eiusdem ratihabitionum Tabulas, intra sex menses ab vna vel altera parte ex communi conseniu nominabuntur.
- ART. VI. Pacem hoc modo concluíam promittunt Legari Caefarei & Regius Hifpanus,ad formam hic mutuo conditam, a Sua Maieflate Caefareo-Catholica, & a fua Maieflate Regio-Catholica ratihabitum, & publica ratificationum Infirumenta intra trium menfium spatium ab hodierna die computandorum, aut citius, si fieri queat, hic reciproce commutatum iri.

In quorum omnium fidem ac robur fupra nominati Legati Plenipotentiarii Caelarei, & Regio-Hilpanicus, Tabulas has propriis manibus fublciripierunt, & figillis fuis muniuerunt. Acta hace funt Viennae in Auftria, die feptima mensis Iunii, anno millesimo septingentesimo vigesimo quinto.

- (L. S.) Eugenius a Sabaudia. (L. S.) I G. Baro de Ripperda.
- (L. S.) Philippus Ludouicus Comes a Sinzendorff. (L. S.) Gundaccarus Comes a Stahrenberg.
- (L.S.) Ernestus Fridericus Comes a Windischgräz.
- (L. S.) Frid. Carol. Com. a Schönborn.

### ARTICVLVS SEPARATVS.

Per Articulum hune separatum placuit & conuentum est; Titulos hoc in Tractatu ab vrraque parte assumots Neutri praciudicio vlli haud fore: Huicque Articulo Separato eam vim esse, ac si ipsimet Tractatui insertus sussette, pari etiam modo ratifiabendus. In quorum sidem supra nominasi Plenipotentiarii hunc Articulum Separatum itidem subscripserunt. Actum Viennae die septima men-men-

menfis Iunii anno millefimo feptingentefimo vigefimo quinto.

- (L. S.) Eugenius a Sabaudia. (L. S.) I. G. Baro de Ripperda.
- (L. S.) Philippus Ludouicus Comes a Sinzendorff.
- (L. S.) Gundaccarus Comes a Stahrenberg. (L. S.) Ernestus Fridericus Comes a Windischgräz.
- (L. S.) Frid. Carol. Com; a Schönborn. (\*)

## VIII.

Innhalt des Friedens, der gwischen dem Rom. Reich, und der Erone Franfreich, am 18. Rovemb. 1738, ju Wien geschloffen ift. (\*\*)

Diefer in XX. und einem Separat - Articul abgefaffete Friede, bestebet aus folgenden Stucken :

er I. und II. Articul enthatt die Bersicherungen, eine wahre Freundschafft und genaue Bereinigung zwischen dem Kausse und einer, und dem Konias von Francfreich auf der andern Seich, au neiter, aus dem Gesten gestellten, auch alle Frindsligseiten und Japuncien auf begden Bedien zu vergesen, die Güter zu restitutien, und die Gefangenen, wosern noch einige vorhanden, ohne Nangion zurück zu geben.

Der III. feget jum Grunde Diefes Tractats ben Weftpha-

- (\*) Breuitatis caussa omissimus ratificationem & plenipotentiam Caefarcam, pariter ac Regis Catholici.
- (\*\*) G. den Politischen Staat von Europa L. II. und III. p. 30.
  iega, und de neue Europässche Jama im Asten Bestl, psy 1033nicht weniger Kecueil Historique d'Aces, Negociations, Memoires & Traiter depuis la Pair d' Verecht jungs' à présent. Par Mr. ROVSSET. Tom XIII. psg. 421. seqq. Insoderfeit ader les man jure Etaluterung dieses Archen, 26 bocherhöhmen dieren 300,3339 336000 WODENO Graats Leta, von Centschland Part. L. psg. 14.

lifden , den Nimwegischen , den Ryfwickischen und Badens schen Frieden. (\*)

Der IV. halt die ju Bien den 3. Oct. 1736. unterzeiche nete Braliminar-Articul in fich , Die am 11. April 1736. megen Diefer Braliminarien entworffene Convention , und Die , welche in eben dem Jahre am 28. Aug. wegen der Cefion und wurch. lichen Abtretung Des Berkogthums Lothringen an ben Konig Stanislaum, unterzeichnet worden. In Diefer letten bat fich Ge. Allerdriftl. Dai. verbindlich gemachet , dem Berkog pon Lothringen 4. Millionen .. und 500000. Pfund Cofcanische Minte, und Der verwittroeten Bertogin, oder ihren Erben, Die Renten , Die fie in ben cebirten Ctaaten gu beben , ordents lich ausgahlen zu lassen, nemlich 58500. Pfund jahrliche Inte-resten, vor den Dotem dieser Princefin, und 128161. Pfund por ihr Leib . Bedinge , wie auch 4287. Dfund an den Dring Carl, und 21420. Pfund einer jeden bon den 2. Princefinnen. Ge. allerchriftl. Daj. nimmt auch die Schulden des Graats über fich . und die Spootbecken Die fich in Lothringen und Baar befinden.

Durch ben V. Articul verspricht der Kanfer, nicht wieder auf die Restitution von Caftro und Ronciglione ju dringen.

Der VI. Articul enthalt die Abdications Acte des Königs Stanislai, mit derg anderen ju Wichen utter, fo die Polnischen Affairen betreffen. Sine Atte, voodunch, So die berchriftt. Majett. den König Augustum, und eine andere, voodurch die Russische Kanserin und der König Augustus, den König Stanislaum erkenner.

Der VII. Articul halt erstlich in sich vier Declarationes, bie zwischen dem Kaufer und dem Konig von Spanien und bem Senig von Spanien und bem Sein ihr unterzeichnet worden, die Folgen der Friedens-Articul betreffend. hierauf kommt das Kanferliche Diploma, wegen Abtretung des Konigreichs Neapolis und Sicilien, und

<sup>(\*)</sup> Man sein fierbep bes heren MOOENS Teutsches Staates-Accht Lib. I. cap. 13, pag. 107. fequ. und bemerdt ben Micherspruch ber Vanngelischen Stante, bessen, auch per WWW MONEO in introductione ad ius publicum L. II. C. VII. pag. 359. feq. gebendet, edit, Franco, & kipfias 1744.

ben Lofcanischen Hafen an den König bewder Sicilien, das Diploma des Könias von Spanien und beuder Sicilien, wegen Abtretung des Staats von Parma und Placenza an dem Kanfer, und die eventuelle Succession des Haufes Lothringen in Poscana.

Sine Declaration die ju Compiegne wegen der Allodials Guter gezichnet worden , und die Diplomata der Konige von Spanien und beyder Sicilien wegen der Cefion von Parma und Placeus.

In dem VIII. Articul befindet fich das Kauferliche Diploma wegen der Session von Novarrois und Sortonois an den Konig von Sarbinien und des Beptritts dieses Pringen zu den Praliminarien.

Der IX. Articul ift die Acte der Cefion Des Berhogs von Botheingen in Ansehung feiner Staaten.

Bermige des X. nimmt der Konig von Francfreich die Guartautie wegen ber Pragmatischen Sanction über fich.

Die X. anderen Articul betreffen die Sinrichtung wegen der Auflagen und Contributionen, Die Niederreiffung einiger Forts, die Brens. Scheidung u. f. w.

Mach dem SeparateArticul, welcher die Litul, so noch mich etkannt worden, detrifft, folgen die Natificationes des Kausers, des Königs von Kranckeich, die Accession des Königs von Sardnien mit einer Erklärung, die Packensionen dieles Prinsen auf Serravalle zu weiterer Erkläuterung auszusesen, die Accessiones der Könige von Spanien und bepder Sicilien, und einige andere Stücke.

IX.

Seiner Rom. Ranferl. Majeftat

# CAROLI VII.

Wahl . Capitulation. (\*)

ir ENRE ber Siebende, von Gottes Gnaden Ermablter Römifder Rönig, ju allen Zeiten Mehrer bes Reichs, 2a. 2a. 2a.

Petenmen öffentlich mit diesem Brief, als nach zeitlichen Ableben Wehl. Canoli VI. Kapferichen Majestät, Ebrismildes und Glorwirdigster Gedachnig, Wir aus Schickung des Allmachtigen, durch vorgenommene ordentliche Wahl der ren Hochwirdigste und respective Durchläuchtigsten, Hillippe Carlin zu Mannty, und Element August zu Edlin, Erg-Bischöffen is. des Beil. Könn. Reichs durch Germanien, und Italien Erg-Cansperichen der Bernanien, und Italien Erg-Cansperichen der Bernanien, und Italien Erg-Cansperichen der Bernanien.

<sup>(2&#</sup>x27;) Bir lieffen bier einem Abbrud, der mit benen Afgjandlen genau bereinfenn. Estf bartin auch die Uebereinfimmung und Sbuedigung der Capitalation Angiers Caal des VI. angraiger, indem die neuen zufahr, eine metwichem Bötteren, mit der Schwabacher Chriffe, die Laterillissen aber mit Curfto worgsfeller, nicht weniger verfisiebene Ans merctungen bedabl binquarbier find, der ihr der Derre Pertus Vautebuf in der erfen Seitlen mitgerheite bat. Es wäre nicht undenfuhg gemeien, mehrer Schützerungen, als die bes om mit angeführen. Jingu in funn, wenin mit nicht der berähnte derre Trofes juwog gefommen were, in dem er der Seitle Steitleren Buch gestellt. Wegisfel Carle bes felchen Bushle Capitulation mit fehr merchwebigen Beglagen und Annerchungen, ju Frankfur am Wahn 1744. in II. Löglich beraus gestelln beraus gestelln der merchungen,

leren , Unferer lieben Reven , auch Brudern , und Chur Rurften Pbd. Pbd. , wie nicht meniger pon mes gen des Dochwurdigften Frang Georgen au Erier. Ert Bifchoffen , Des Deil. Rom. Reiche Durch Ballien und das Ronigreich Arelat Ers , Canplern , Unfere lieben Reven und Chur Firften Ebd. Dann fatt Unferer , als des Deil. Rom. Reichs Ers-Truchfeffens und Chur Gurften in Bapern zc. auch Deren Durchlauchtigften, und refpective Groffmachtigen , Friedriche August Ronige in Boblen , als Chur gurften zu Sachfen zc. Friedrichen Ronigs in Preuffen, ale Chur Surften gu Brandenbura ic. Carl Philipps Bialg-Graffen ben Rhein und Chur-Rurften zc. Und Beorgen Ronigs von Brok Britan. nien , ale Chur Furften zu Braunfcmeig , Line. burg ic. Des Deil. Rom. Reiche Ers : Marichalls, Ers Cammerers, und Ers Schat Meifteren, Unferer lieben respective Brudern, Obeimben, und Chur Furften Ebd. Cbd. Lbd. Lbd., gevollmächtigter Bottichaffteren , Dietherich Carlin Graffen von Ingelbeim , genant Echter von Defpelbrunn , 30: bann Georg Graffen von Ronigsfeld, auf Bais und Bfadboven , Johann Friederichen Graffen von Schonberg , Friederich Bogislai von Schwerin, Derman Arnold Frenberrn von Bachtendond, und Gerlach Adolphen von Mindhaufen , jur Ehr und Burde des Rom. Ronigl. Rahmens und Bewalte erhoben , erhobet , und gefeget fennd , Deren Bir Uns auch , Gott zu Lob , dem Deil, Rom. Reich gu Ehren , und umb der Chriftenbeit und teuticher Ration , auch gemeinen Rupens willen, betaden ; Daf Bir Uns demnach, aus fregen ana-Digen Billen , mit Denenfelben Unferen lieben Reven , Bruderen , Obeimben , und Chur : Gurften , für fich ; und famtliche gurften und Stande des bei:

heiligen Rom. Reichs, Geding und Packs- weis diese nachfolgenden Articulen vereiniget, verglichen, angenommen, und zugesagthaben, alles wif sentlich und Kraftt diese Brieff.

## ARTICVLVS. I.

#### Ø. 1.

Jum Ersten , daß wir in Zeit solcher Unserer Königlichen Burden , Amt und Regierung , die Ebristenbeit , den Sendig in Soon , Padostiiche Heiligkeit , und Socistenbeit Girch, als berfelben Advocat , in gutem treulichem Schuß und Schirm halten sollen und vollen.

5. 2. Wie Wir dann auch in alle werg wollen die teuts scho nation, das hell. Wim Bried, und die Opur-Kürsten, als bessen von des hell. Nim Riches num des hells wir kürsten, als bessen von des hells wir kürsten, die weltliche Chur-Ausser ben die weltliche Chur-Ausser ben die ern Primogenitur-Rechte, obne dasselber erleftingten ut lafen, bestag der Guldenen Bull, sonderlich des zien Tituls, dann auch die Kürsten, Praelaten, Graffen, herren und Schabe (die unmittelbaber Free Reiche-Nützerthaffen mit bes griffen) der ihren hobeiten, Geist und Weltst. Witterhaff mit des griffen) der ihren hobeiten, Geist und Weltst. Witterhaffe mit des griffen) der ihren hobeiten, Geist und Weltst. Witterhaffe wertigsteiten, Racht und Verant fan de einen jeden ben seinem Stand und Verant fan, de

6.3. Devorab aber allen und jeden Stånden des Reichs ihren freven Sig not Erimm auf Reichs-Cagen auffrecht ein baten, und ohne deren Glupt-Fürfen, Fürfen und Schaden vorhersechende Bewilligung, keinen Reichs-Stand, der Seislionem & Vorum in denen Reichs-Collegiis bergebracht, davon prouisorie, noch in sonstige Weis lüssendiren und ausstichtlichen.

6. 4. Noch ihrer Lands Regierung, es geschehe gleich prouiserie oder in Contumaciam, oder auf irgend ein ne andere Weis entsein;

g. 5.

- , s. Auch feine Jürsten, Graffen und herren in Jürste.

  der Bräftigen Collegiis an e ober aufnehmen, Sie haben sich
  dann vorbren dagu mit einem Innmediat-Jürstenhumb, Respecktive Graff, ober herrikönst gauuglam qualisseiret, und
  mit einem Erandserwürden Nieches Zingledag (weschalben in
  Comitist das nöbeing fordersamst zu reguliven ) in einem gevossen Erandselfen und verbunden, und bier solgest aufen
  der norden Durfurstlichen auch dasseinige Collegium und Banar
  darinnen sie aufgenommen werden sollen, in die Admission opbentlich gewolliget.
- 6. 6. Wir wollen Uns einer Prorogation und Ersters einen des von einer Linie eines Jürstlichen Gausse entfalles nen Sies und Seimm-Arches auf die andere, so dergleis eben nicht bergebracht, ohne obverstandene Chur und Jürstlicher Collegiorum Linwilligung für Uns alleinig niche anmassen.
- §. 7. Sodann folle wegen deren Anno 1674. und zeits bero aufgenomment Sürsten und Scänden ochnungsmäßis ger Qualificitung die Comitial-Untersitätung von Uns fors dersambig zu Stand gebracht werden.
- S. 8. Wir wollen weber denen Reiche Geeichten, noch sonsten jemand, wer der auch jeve, gestatten, baß denen Ständen in ihren Territoriis in ReligionPolitischen und lustiz-Sachen sub quocunque Praetextu wie
  ber den Friedens Schluß oder ausgerichtete rechtmäßige und verbindliche Packta vor oder eingegnissen werde.
- § 9. Sollen und wollen auch Edur Fürften , Fürften und Etanden (doi unmirteldage freve Reichs Nitterschaft mit eingeschosen ) the Regalien , Obrigseiten , Rredbeiten, Privilegien , die bot die mitter ihnen , denen Reichs-Constitutionibus gemäs , gemachte Viniones , juvordenst aber die um ter Edur Jürsten , Richs-Pfandrschaftler, so wei dieser balden in benn Instrumento Pacis Vorschung geschoten, Betrechtigeiten , Gebrauch und gute Gewohnbeiten , so sie dieser gehabt , oder in Illstung geweien zu Wasser und auf geschoten die bestehen Stenden vor der in Ubung geweien zu Wasser und auf gebuhrendes Ansuchen, ohne Weigerung und Aussenda, in der stundiger Form consistment, sie auch darben als Wömische

König handhoben und schieen, und niemanden einig Privilegium darmiber ertheilen: Und da einige vors oder ber möhrens den Kriegen ertheilet, so im Friedens-Schiuß nicht approbieet, dieselbe gänglich cassiren und annulliren, auch hiermit cassirt und annulliret haben.

S. 16. Se'bell aber in diesem Articul den Eruhl ju Nom, und Pahftiche Neifigleit betrifft, wollen die der Aussprugis ichen Consession jugethane Churchirsten wer sich und ihre Religions-Verwandte Fürsten und Erände, sinschlißig derselbigen Religion ungehaner terem Neiches Nitterschaft! Und darmit nicht verbunden haben, gestalten dann auch aedachte Aduocatia dem Religion und Prosan auch dem Minster und Den nabrücksichen Friedens-Gulft zu Wachtheil nicht angeispen, noch gebrauchet, sondern denen obgedachten Spur-Jürsten, und sämtlichen ihren Religions - Berwandten im Neich, gleicher Schutz gestellt verden solle;

S. 11. Wo auch felbige fich gegen bas Instrumentum Pacis , Turnbergifthen Executions - Receff , arctiorem modum exequendi, und andere Reiche Constitutiones beschwebrt au feyn erachteten , follen und wollen wir Uns auf ihre, des ren Augfpurgifchen Confession Verwandren Chur . Surften, Surften und Granden ( die Reiche Ritterfchafft mit einbes griffen ) fambt oder fonders, an Uns thuende Porftellune gen , ohne allen Unftand , obgedachten Reiche Grund Ge faren gemaß , entschlieffen , fofort fotbane Unfere Ente schliessung denenselben zu wissen thun, folche auch ohnges faumbt gum wurdlichen Dollgug bringen , teines wegs as ber in Caufis Religionis Processe verstatten, sondern darun-ter lediglich oberwehnten Reiche-Grund Gefagen nachgehen, nicht weniger daran feyn, damit die biehero ange-brachte, zur Jeit noch unerledigte Religions - Beschwehrden des fordersambiten Reiche Gefannagig abgethan werden; Bie wir ihnen Chur-Rurften und fambtlichen ihren Religions-Bermandten , ein gleiches aber auch jenen der Catholischen Religion , Rrafft Diefes verfprechen , und Uns hiermit gu eie nem wie anderm verbinden.

ART. II.

## ARTICVLVS II.

§. I.

Dir follen und wollen bas Reich , so viel in Unseren Rrafften ift , schirmen , und vermehren,

6. 2. Uns teiner Succession, oberigestichafft deffelben anmassen, unterwinden, noch unterfangen, noch darnach trachten, dasselbe auf Uns, Unsere Erben und Nachkommen,

ober auf jemanden anders gu menden.

6. 3. Bollen die Gulbene Bull, mit der auf die Braunfchmeig-Lineburgifche Chur gefchebenen Extension , ben Fries ben in Religion - und Profan - Gachen , ben land , Frieden , fambt der Sandhabung deffelben, wie er auf dem zu Augspurg im Jahr 1855. gebaltenen Reiches Zag aufgerichtet, verabschies Det , verbeffert , auch in denen barauf erfolgten Reiche-Abschieben wiederhohlet und confirmiret worden , fonderlich aber obgedachte Munfter und Ofnabrucfifche Friedens, Chluffe, (\*) bevorab was Art. 5. S. 2. und Art. 8. de iuribus Statuum . wie auch Art. 7. vnanimi quoque &c. (als nach beffen Innhalt all Dasjenige , mas benen Catholifthen und Mugfpurgifthen Confessions Bermandten Standen, die (") diefer Religion quaethane Frene - Reichs - Ritterfchafft mit eingeschloffen , auch denen allerfeitigen Unterthanen ju Butem in gegenwartiger Capitulation verglichen, und verordnet worden, ebenfalls des nenjenigen , welche unter (\*\*\*) Diefen Reformirte gennet merden , jufteben und ju ftatten fommen follen,) begriffen, fodann ben Murnbergifchen Executions-Recels, wie auch infonders beit alles dasjenige , mas ben vorigen Reichs-Sagen verabschiebet, und geschlossen, und durch die nachfolgende Reiches Conftitutionen und Gefane nicht wieder aufgeboben mor-Den, (\*) oder ben Reichs Eagen ferner fur But befunden und

<sup>(\*)</sup> Sier ift die Parenthesis Cap. Car. VI. wegen Unverdindlichfeit deffen, was in dem Welfeball, Kriedens Schlip jum Bortbeil der Eron Kronderis entfalten gemein, und wegen des Madefald ber Alten Chur. Platel Chur. Mirbe Erh. Trudieffen Mindia, und der Obern Pfald von der Wilfelminisigen auf die Mudobpfinische Ainie, weggelaffen worden, betgliefen aus da barauf folgender Wortlein :

<sup>(\*\*)</sup> in Cap. Car. VI. beiffet es : folcher

<sup>(\*)</sup> und

gefchloffen werden mogte, gleich mare es diefer Capitulation von Worten ju Worten einverleibt, fteet, veft, und unvers bruchlich halten , und unter feinerlen Borwandt , er feve mer er wolle , ohne Chur-Fürsten , Fürsten und Standen , auf eis nem Reiches ober Ordinari Deputations- Sag vorgehende Bes willigung , Daraus fdyreiten , fondern daffelbe gebithrend handhaben , und darwider niemand beschwehren , noch durch andere beschwehren laffen , auch nicht gestatten , bat in Religions-Gachen jemand dem Instrumento Pacis, Dem Murnbergifden Executions-Receis, und denen mit anderen babenden Pactis entgegen , vergewaltiget , grauiret , ober turbiret werbe , wie auch , baf an einigen Orthen , von welchen bas Inftrumentum Pacis disponiret, in Ecclesiasticis & Politicis, sub quoeunque praetextu , ober ungleicher Auslegung Deffelben , bargegen ober wider Die im Reiches Abschied de Anno 1555. einberleibte Executions-Ordnung directe vel indirecte gehandelt merbe.

5. 4. Desaleichen auch andere des Helligem Reichselden und in dem obgedachten Reichs elbe schot im Jahr 1952 in Ungspurg aufgerichtet, und mehrere wehntem Friedens-Schluß nicht zuwöhrt sond, erneuteren, und beseichte mit Consens Schwer-Kintlen, Kurthen und Seinden wie der Steinden Frügeren. Für den Verfallen und Seinden wir der Seinden "Burthen und Seinden und Seinden Jahren bei Bestehe Reichs Gelegenheit jederzeit erferderet, bessen keineswegs aber, ohne Churchführten, Fürsten und Seinden an Beichge-Agen gleichgehässt wergehende Bewilligung, anderen.

8. 5. Nielweniger neue Ordnungen und Gefähe im Reich mach " nech allein die Interpretation der Reichse Gabungen und Kriedens-Schuffes vonenhunen " noch deregleichen Unfern Reichs-Koff-Auch oder Cammer-Greicht gefährten " inder mit gefambter Erinden Rath und Bergleichung auf Reichse Lägen darmit verfahren " juvor aber darinn michte verfügen, noch ergehen lassen " als welches solchenfalls ungültig und mverbindich senn foll.

5. 6. Jumahlen auch diefenige, so sich ogen jestermelen Friedens, Echlus, und darimen besätzigten Religions-Frieden, als ein immerroäderendes Band wossehen, daupt auch Olieben, und diesen unter sich stellten zuschreiben, ober etwas in effentlichen Druck beraus zu geben (als daburch unz Auffruhr, Zwietracht, Wisportrauen, und Zanaf im Niech angeriche

- Limb

richtet wird ) unternehmen wurden , ober folten , gebubrend abfraffen , Die Schrifften und Abbruct caffiren , und gegen Die Autores fomobl , als Complices , wie erft gemeldet , mit Ernft verfahren , auch alle wider den Friedens. Schluß eingewendete Protestationes, und Contradictiones, sie baben Dahmen wie fie wollen , und ruhren woher fie mollen , nach befag erftgebachten Friedens . Schluffes , verwerffen und vernichten, wie fie bann auch langft verworffen, und vernichtet fenno;

- 6. 7. Much meber unferm Reiche Doff Rath . noch bem Bucher Commiftario ju Francfurt am Den verftatten, bag jener auf bes Fiscals , oder eines andern Angeben , in Ertennung , Sortfen s und Aburtheilung deten Processen , fodann gebührlicher Execution , und diefer in Cenfir - und Confiscirung beren Bucher , einem Theil mehr als bem andern favorifire.
- S. 8. Um wenigften aber fich anmaffe , denen beple famen Reiche Sanungen zuwider , über neue Editiones Des ren Augspurgischen Confessions- Derwandten Librorum Symbolicarum, fo fie por oder nach dem Religions- grieden das für angenommen, oder noch annehmen mochten, den Fifeal zu boren, oder Proceffe ausgeben zu laffen. Bleichen Rechtens follen auch die Catholische ihres Orts zu genieffen haben , fedoch , daß von beyden Theilen in denen funffrig neu zu ferrigenden Schrifften oder Bucheren, alle anzuglie che und fchmablige Ausbruckungen gegen beyberley Relis gionen im Reich , benen bevlfamen Sanungen gemaß permieden bleiben . und fich deren enthalten werde.

#### ARTICVLVS III.

б. т.

Mir follen und wollen bes Seil. Rom. Reichs Chur Purften, als beffen innerfte Glieder , und die Saupt Gaulen Des heiligen Reiche, jederzeit in fonderbarer bober Confideration halten.

S. 2. Denenfelben , wie bereits im Gingang biefer unferer Capitulation gefcheben, alfo auch furobin das Praedicat

TC-

respective Hochwurdigst und Durchleuchtigst julegen , und bormit continuiren.

- S. 3. Sodam in wichtigen Sachen, so das Reich ans en, nach Anseitung der guldenen Bull , jedoch dem Friedens Schulb ohne Alberuch, ihres Rache, Bedendens und Gustachten Uns gebrauchen, auch ohne dieselbe hierinnen nichts bornehmen.
- S. 4. Sie ben ihrer mohlerlangten Chur Murbe, und fonderbaren Rechten, Dobeiten, Prae-Eminentien und Praerogatiuen erhalten;
- §. 5. Den mit Einwilligung gesamter Chur gurften, Fürsten und Ständen eingesüpten Braunschweig se fünedurgis then Electorat (\*) handhaben und manuteniren , im übeigen aber so sort nach angerretener Unstere Kayserlichen Regierung datan seyn, und beym Reichos Comment nachdrücklich beforderen, daß diese Ehre mit einem conwenablen und anständigen Erro-Amt versehen werde.
- 6. 6. Wie nicht weniger die gemeine, und sonderdare Heinische Verein der Chur-Jürsten, als welche ohne das mit Genehmbattung und Approduction der vorigen Kaustern rühmslich ausgerichtet, und vons darüber noch weiters die Gerene Gebur-Jürsten allerseits unter einander gut befinden und vergleischen mögen, auch Unster theils approdiren und confirmiren.
- S. 7. Jedoch dem Instrumento pacis und anderen Beichs-Sahungen, auch denne von Jürsten und Standen (die ohnmitteldure Reichs - Mitterschafft mit eingeschlossen ) berges brachten Iuribus, Hoheiten und Priuilegiis ohnaddruchig.
- §. 8. Als auch Uns geziemen will, und Mir hiermit versprechen, die Riem. Königliche Eron siederlicht zu empfangen, so sollen und wollen Mir alles dazienige darben ihm, so sich derenthalben gebühret, auch (\*\*) die Spur-Fürsten, um ihr Amt zu verschen, zu solcher Eronung erforderen.
  - S. 9. Und, was zwischen benden Chur-Fursten zu Mannt und

<sup>(\*)</sup> In ber Cap. Caroli VI. war bas Erg. Schahmeifter Amt hingu gesehet, weiches aber vermöge bes folgenden Busabes geandert worden. (\*) In Cap. Caroli VI. heistet es : alle und jede.

und Colln, wegen der unter ihnen der Eronung halben entstandener Irrungen, guttiden bengeleget und verglichen worden, das wollen Wie hiermit gleichfalls confirmiret und bestättiget baben.

- s. 10. Wir follen und wollen auch die Chur Fürften , ihre Rachtommen und Etben, ben ihrer fregen Wahl . Gerechtigkeit , nach Innhalt der guidenen Bull , verbleiben laffen ,
- 6. 11. Und nachdem von Chur-Fürften und Fürften (') au Regenspurg, nach Unleitung Articuli ochaui Instrumenti pacis, von der Wahl eines Romifchen Konigs ben Lebzeiten eis nes erwehlten Romifchen Ranfers , gehandelt und verglichen morben , baf die Chur Surften nicht leichtlich jur Babl eines Romifthen Ronigs , viuente Imperatore fchreiten , es mare Dann , daß entweder der erwehlte und regierende Romifche Rane fer fich aus dem Romifchen Reich begeben , und befrandig oder alliulang aufhalten wolte , ober berfelbe megen feines boben 211s ters , ober beharrlichen Unpaflichfeit , Der Regierung nicht mehr porfichen fonte , oder fonften eine anderwartige bobe Nothourft. Daran Des Deil, Rom. Reichs Conservation und ABoblfahrt gelegen , erforberte , einen Romifchen Ronig noch ben Lebieiten Des regierenden Rapfers ju erwehlen , und dann , daß in folchem eine und andern angeregten, wie auch erftgedachtem Nothe tall , Die 2Bahl eines Romifchen Ronias durch Die Chur . Ruriten, mit oder ohne des regierenden Romifchen Ranfers Confens , wann berfelbe auf angelegte Bitte ohne erhebliche Ur. fach verweigert werden folte , vorgenommen , und Darmit Der auldenen Bull , auch ihrem von dem Seil. Rom. Reich tragen-Den Umt und Pflichten nach , von ihnen allerdinge fren und obn. gebindert verfahren werden folle, fo wollen und follen 2Bir Dies fen beren Chur-Rurften und Gurften unter einander verabfaiten Schluß , wie hiermit beschiehet , fur genehm und Ilne beme gemak und conform halten.
- 5. 12. Wir lassen auch in , dos die Chur Fürsten je zu Zeiten, vermög der guldenen Bull, und der durauf sich grüns dendem Eburfürstlichen Vereinigung , und nach Elekaenheit und Zustand des Heil. Könnischen Reichs, zu ihrer Nordwurfff, auch , so sie beschwechtliches Obliegen haben , zusammen kommen.

<sup>(\*)</sup> Sier ift das Bortlein obnlangfibin ausgelaffen.

men mögen, dasselbe zu bedencken und zu berathschlagen, das Wit auch nicht verkinderen, noch irren, und derohalben keine Ungnad oder ABiberwillen gegen Ihnen samtlich oder sonderlich schöffen und empsangen;

- fen und unter Unstere Autorität gescheben, Ilster Melandte auch zu dergleichen besondere Autorität gescheben, Ilster Gestadte auch zu dergleichen besonderen Delibereitinnen schlechtere dings zugelassen werden müssen, verlangen, sondern Und sin beme und anderen, der Gulbenen Zull gemäß, gnädiglich und undermeigestich halten sollen und vollen.
- 6. 14. (\*) Dir wollen auch die gemeite Chur, Süre, wie vorgedacht, zu (religiter Seite bey ihrer freyen Dahl, wie von Altere ber auf sie fommen, und die Gufdene Zull, alte Aechte, und andere Gestge oder Grepheiten vermägen, wie auch bey ihrem gesonderen Aach, in Sachen das deil. Admische Reich belangend, gerubiglich bleiben, und gann ungeträndt lassen, wo aber darwöster von semand etwas gesucht, gerban, oder die Deur Sürster indeme gedrungen wurden, so doch Eineswege seyn soll, das alles oble nichtig sen.
- §. 16. Und weilen, nach Innhalt der guldenen Bull, denen Reiches Verweeferen die Gewalt, im Reich Rebt zu firechen, zustehet, also solle berührte Besugnis deren Reiches

<sup>(\*)</sup> Diefer und ber folgende is. S. ift um mehrerer Deutlichfeit willen geanbert,

Reichs Derweckten nicht bloß aufneue, oder folde Rechtes Gachen, wobey periculum in mora, oder die Gefahr einer Untrube, und Üdstichteiten absurvenden, eingeschände seye, sondern sich auch auf Fortfellung deren vordin bey dem Rayfelt. Reichs-söchat anhängig gewestenn Drocessund Rechter-Sändel vor denen Vicariats-Sos-Gerichten alerdings erferteren, und su soldem End an erwechnten Reichges Vicariats-Gerichten, die bey dem besagten Reichs-Sosiat vordin verbandelte in der Reichs-Cansley vordambene Alle in originali, gegen Bescheinigung und Lettlatung wegen deren ohnsehlbaren Restitution zu dem Reichs-Archiv os sielech nach genochigten Interregue durch Innobenung des Edui-s Sürsten zu Mayna, als des Reichs Erra-Canslern, auf Detlangen deren Vicariaten und Rossen der Patricken der verben, und Detlangen deren Vicariaten und Rossen dem Deutschlieben der ver Dartreyn obmodigetlich verbon,

- S. 17. Dahingegen seynd die Reiches Vicariaten ges batten, sollen mitbin keinewege unterlassen, sobalben nach geendigten linterregno, und waar langsten innerbalb sechs Monathen, die vot ihnen verbandelte Alia sedesmabl an den neu erweblten Kaysse einzussichten, um zu erwebner Keiches Cansley durch Dhr. Maynn, als den Erre Langslern, oder den desselben Stelle vertreenden Reiches Sos Vice-Canglern, zur nothwendigen Ergängung des Reiches Archiv, gebührend binterlegt zu werden.
- §. 18. Machdeme aber dermablen wegen des Abeinis schom Vicariats, und der darüber zwissen beyden Chur Galuster und der Gemeinschafts die bekannte Umstände sich ereignet baben; Als wolsen und bisch ein Wir darun sehn, den sich bekannte Umstände sich ereignet baben; Als wolsen und sich er Wir darun sehn, den sich bedacht an den erretener Unserer Raysettichen Regierung diese Sach bey versummleren Reich vorgenommen, mithin zur gedeiblichen Andschaft werben möge.
- §. 19. Beruhet solchemnach unsere Confirmation und Ratisfication deten Rheinischen Vicariate Landlungen bis 3u obigem Comitial-Persolg.

- § 20. (\*) Was aber von Sächsischen Reiches Vicaterwegen in mitter Zeit der Vacans, umd die Wilt die Wahl-Capitulation in Person beschrobten, folglich das Regiment würzsich angetzeten, laut der Guldenen Bulle, und vermög der Reiches Ordungen gekandelt und verlichen worden, es sein Julius oder Gnaden-Sachen; Alles das sollen und twollen Wir in der allerbeständigsten Korm genehm halten, confirmiren und ratisficiern, wie fich dassliche gejemet und gebühret, immassen wir sich der der und ratisficiern.
- 6. 21. Dachdemmablen fich auch eine Zeitlang jugetragen, baf auslandifcher Potentaten, Fürften und Republiquen Befandte, und gwar diefe unter bem Dabmen und Borwand, als waren die Republiquen vor gereonte Saupter, und alfo benen-felben in Burben gleich ju achten, an benen Kapferl, und Roniglichen Soffen und Capellen Die Pracedent vor benen Churfürftlichen Befandten prætendiren wollen, fo follen und wollen Bir instunfftig folches weiter nicht gestatten ; Bare es aber Cach. Daß neben Denen Churfurftl. Gefandten beren recht titulirter und gecronter regierender auslandischer Ronigen . Ronige lichen Wittiben, oder Pupillen, (benen die Regierung, fobald fie 3hr gebuhrendes Alter erreichet, ju führen juftebet, und immemittels in der Tutel oder Curatel begriffen fennd ) Bottschaffe ter jugleich vorhanden maren, fo mogen und follen awar Diefelbe Denen Churfurftl. Befandten, Diefe aber allen anderen auswartiger Republiquen Gefandten, und auch benen Rurften in Derfon ohne Unterfcheid vorgeben, und unter Ihnen, nehmlich des nen Churfurftl. Gefanden primi Ordinis, es mogen auch beren mehr als einer fenn, an unferm Rapferlichen Soff, auch fonften aller Orten in und auffer bem Reich feine Diffinction mehr gemacht, fondern allen und jeden gleiche Honores in allem, wie Denen Roniglichen Gefandten, gegeben werden.
- 5. 22. Auch follen und wollen Wir im übrigen bie Bore ebung thun, daß benen Churfürsten felbst ihre von Alters bergebrachte und sonst gebubrende Würde und Przerogatiuen ethalten, und darwider von fremder Regenten und Republiquen Ge-
  - (\*) Bell wegen bes Abeinifchen Vicarlats f. 28. und 29. bereits Borfe: hung gefchen, fo ift bier batjenige, was in Cap Car. VI, bende Vin cariate jugleich begriffen bat, nur auf das Sachfliche allein gerichtet.

Gefandten ober anderen an Unferm Rapferlichen und Königlichen Soff, oder wo es fich fonft begeben konte, nichts nachtheiliges ober neuerliches vorgenommen, oder gestattet werbe.

- S. 23. Es follen auch ber Ravferlichen und Königlichen Erönungen, und anderen Keiche-Solennitzten, denen immediat-Keiche-Verfien und Herren, bie im Reich Seffionern & Vorum haben, der anderen ause und innlandichen Grafen und herren, wie auch Kapeter Kaiben und Cammer-Verten, und proar gleich nach dem Fürsten Stand vor allen anderen, weilen sie im Reiche-Fäurten Kach Vorum & Seffionern bergedenft, deswegen ihnen auch billig, wie ber dem Onsültationibus, Oneribus und Beschwerlichkeiten, als auch gleich Achbeit gleinnibus, die Ertlet, und was dem anhanget, gelassen und bestemdsig ausstelle Seffeit und keicher Festivisätzen am Kapetrichen und bermäßig ausstelle Seffeit und keicher Festivisätzen am Kapetrichen Best und Best der werden bestemdsig ausstelle state besteht werden.
- 6. 24. Wir wollen auch die Berfingung thun, wann beren Churfurften Umbts . Berwefere und Erb . Membter ben Uns ferm Ranferlichen Doff begriffen, daß diefelbe jederzeit, und infonderheit, wann und fo offt wir auf Reichs Bahl und andes ren Dergleichen Sagen Unfern Rauferlichen Soff begeben, ober Cachen vorfallen, darju die Erb. Hembter ju gebrauchen fennd, in gebuhrendem Refpect gehalten, und ihnen von Unferen Soff. Membteren feineswegs vor oder eingegriffen werde; oder, Da ie wegen Abwesenheit ihrer Stellen , mit berührten unferen Soft. Membteren, je jumeilen erfetet merben follen; Go wollen 2Bir Doch, Daf ihnen benen Churfurftlichen Ambts . Verweferen, und Erb-Alembteren einen Beeg als ben andern, die von folden Berrichtungen fallende Dusbarteiten, wenigers nicht, als ob fie dies fetbe felbften verrichtet und bedienet, ohnweigerlich gefolget, und gelaffen und nicht bon benen Soff Hembtern entzogen werben; ober auch da folches wurdlich geschehen solte, wir auf erfolgte geziemende Angeig Diefes fofort eine und befagte Erb. Hembter flagloß ftellen wollen.
- S. 21. Und weilen ben Aufrichtungen der Policensund Tar-Ordnung auf Reichs und Madh-Tägen das Directorium zu führen, und siche Ordnung in unferm Nahmen zu publiciren, dem Erh-Marschallen-Umbt zufommt und gebühret, so selle unferm

unferm Hoff, Marichallen Almbt ober anderen, reder unterm Prætex Kapferl. Commission noch sonsten derinnen, so zu soldem Reichd-Almbt gehörig ist, Hinderung gemacht, und etwas nachheitiges concediert, gleichwohl aber dem Hoff-Vlarschall in seinen zufommenden, und von dem Ers-Wartschall Ambt dependirenden Almbis-Verrichtungen durch unsere Landes-Regierung, oder andere, kein Eintrag oder Hinderung gemachet werden.

### ARTICVLVS IV.

### §. 1.

IN allen Berathichlagungen über die Reiche Geichaften, andmentlich experimier, welche in dem Instrumento Pacs; hahmentlich experimier, und dergleichen sollen und wollen Wirder Berathich experimier, durften und Schande des Reiche, ihres luris Suffragi fich gebrauchen lassen, und ohne derfelben Reichekafgige Erzes Benstimmung in selbigen Wingen nichts furnehmen, noch gestatten.

- §. 2. Wir follen und wollen auch Uns in Zeit Unserer Registrag gegen die benachbahrt Entstliche Geralte friedig habeten. Ihnen allerseits zu Widdernatischt gegen das Neich keine Urlach geben, weniger das Reich in fremde Kriez impliciera, sondern Uns aller Afissen, daraus dem Neich Gesahr und Schaben entseher, ganstich enthalten, auch kein Deziant, Nedder, noch Kriez in zund ausstehen des Neichs von desstehen werden unter Einerlen Verwand, wie der auch sein, anfangen, oder Bindniss mit Ihnen machen, es geschehe dann solches mit der em Spursussen, der zum wenigten deren samt ist, des eines Vermaßen, der zu der gegen der geschen der Schaben Consens auf offeren Vermaßen, Nach und Einwilligung, (\*\*) in eylenden Sällen, von bernächse gleichwohlen und sobalden mit gesambren Arich die Gebuhr zu bevodarden;
- S. 3. Dergleichen Reichs-Rrieg sodann nach Innhalt deten Reichs-Conflitutionen, der Executions-Ordnung, und Inftru-
  - (\*) Artic. VIII. f. s. fequ.
  - (\*\*) I. P. Ofnab, Art. VIII. f. 2.

Arumenti Pacis gesühret, auch die von Uns und dem Reich in gleicher Ansah verber Religionen zu bestellende Generalier für fannte demen ebenfalls in gleicher Ansah von beyden Religionen (\*) zu ernemenden Krieges-Rathe-Directoren und Kathen (downle), als das game Krieges-Kathe-Directoren und bes Neichs Philohen genommen werden solle, wie solches alles die auf solche Neichs-Krieges-Käthe (echnisse alles die auf solche Neichs-Krieges-Käthe ergangene Neichs-Schlifte erforderen und mit sich bringen.

§. 4. Dangen wollen Wir Unserm eigenen Rrieges Rath und Generalität nicht gestatten, wider bie Reiche und Creys Derfassungen eigenen Gesallens das Marche-Wesen anzuodnen, jemanden von derley gemeinen Lasten zu einbüten, sich einer eigenmächtigen Cognitionüber die Contreband oder andere Commercien Sandel anzumassen, über die Reiche Destungen zu disponition, oder Deriche Scheneralität einstellige Derbaltunge z Zeschl zugusschießen.

S. s. Mo Bir aber des Reichs wegen angegriffen wurs ben, mogen Bir Uns aller dem Reich unnachtheiligen Dulffe gebrauchen.

s. 6. Geoch follen und wollen Wir, mobre in wahrendem sicken, noch auch sonften in deren Educturften, Jürften und Schinden Landen, und Gebieth, keine Weftung von neuem anlegen, oder dauen, noch auch jerfallene, oder alte miederum erneuern, vielweniger anderen sofiches gefatten, oder julassen, immassen diese allein die Landes, herren, nach denen Reichs. Sagungen, in ihren Territoriti ju thun befugt, und berechtiget sennen, in ihren der fend. (\*\*)

ohe vorgedachen follen und wollen Wir auch ohe vorgedachen fonlen beren Chuffurfen. Jürfen und Scänden des Reichs, fein Werbung im Reich anstellen, noch einiges Rrieges. Dold ins Reich führen, oder führen Lassen, son einem oder mehr Scänden des Reichs ein fremdes Rrieges. Dold ins der durch das Reich, wem sie auch gehören, unter was Schein und Vorwand immer

<sup>(\*)</sup> Beftellten.

<sup>(\*\*)</sup> Pax Ojnabr. Art. VIII. 5. 2.

<sup>(\*\*\*)</sup> Diefer zte wie auch ber nochfolgenbe te und ste f. find aus bem Project Perpetuz Capitulationis bingunefebt.

es sen nögte, gegen den Münster und Ofinabrücke sehen Kriedens Schluß, geschere würde, dasselbe wollen Wir mit Benst abschaffen, Gewalt mit Gewalt bincertreiben, und dem Beleidigten seine Jülff "Janddiech und Restungschlittel kräftiglich weiedersahren, und nach Innhalt deren Reichs. Sazungen und Executions - Ordnungen gedeich,

§ 8. Und das Rriegs-Ooled, ohne Chur - gurfen, Surfen und Schaben Doerviffen, und Dervilligung, auf ferhalb des Reichs nicht fübern, sondern zu desselben Defenson und Aretung deren bedrängten Schaben gebraub chen und anwenden lässen.

6. 9. Wit wollen auch Leine Linquartierung im Reich, ohne vorgebende Linwilliquan deren gefamben Chur Güre sen, Sürsten, und Gränden, ausch über des gut einen Seit Leinen Stand des Reichs mit Linquartierungen, Muster Dlänen, Durchügen und ders gleichen Ariegs-Beschwerden, wührt die Reichs eich wirt der Reichs einen Stand der der Reichs einen Stand der Reichs eine Beschwerden, wührt die Reichs eine Mitter kinnen, selbst belegen, noch durch jemand anderst beschwebe ern lassen.

§ 10. Besonders sollen und wollen Wir den Orth, woselbsten Unser und des Reiche Cammer-Gerich sich befinder, von dem Natural-Quartiers-Last, gegen einen billigmatigen Krsas an die darbey Innerestre, in Sutumff jeder

zeit frey erhalten.

6. 11. Sodam follen und wollen Wir auch (\*) teine verbindliche Praeliminar - weniger Gaupt Griedens I rallaten, ohne dutbun, und Thiteweiligung (Dur Guffen, Sürfen, Sürfen, und Schaben der Reichs, vonnehmen, weniger fölheifen, es wäre dann, daß eine wahre und würcfliche eilende Vorb ein folches nicht gefatter, welchenfalls Wir wenigifens einerveilen, dies Gut an das gefannte Reich gebracht werden fan, des Chur Sinfili, Collegi Emwellie gung einholen wollen, ehe Wir Uns in etwas Derbindig

<sup>(\*)</sup> Bon bier, bis an bie Borte: weniger fchlieffen , ift eine Enber rung vorgenommen ; bas übrige biefes & ift bingegen gant neu.

ches einlaffen ; fofort wollen Wir auch nedachte Churs Surften , Burften , und Stande des Reichs , bey denen Briedens . Sandlungen ibres Deputations - und Beprour chungs Rechts fich obngeschmablert gebrauchen , und ibs nen baran teinen Bintrag gefebeben laffen , alfo daß gwis feben Unferer Gefandfebafft und denen Reiche . Deputirten, der auf Reiche : und anderen Deputations-Tagen bertoms liche Modus Tractandi beobachtet, fo viel aber die Congreffen mit Allierten , oder anderen auswartigen , befonders denen Machten , mit denen man im Rrien befangen nemes fen . Befandten betrifft , die Reiche : Deputirte gu felbigem obmweigerlich zugelaffen, und ohne deren Busiebung nichts verabhandelt, weniger von denen Unfrigen unternommen werde die Reichs Deputirte zu vertreten. Im Sall aber Uns Chur Surften, Surften und Stande zur Friedens gandlung Dollmacht ertheilen wurden, wie Ihnen allerdings frey fiehet, fo follen und wollen Wir fothane Vollmachten weis ters nicht erstrecten, noch gebrauchen, als beren wortlie cher Verfrand mit fich bringet.

5. 12. Wir wolfen und sollen auch bey erfolgendem Frieden ernstlich daran senn, damit das von dem Keind im Keich occipierte, oder in Ecclesiasticis & Politicis geanderte, zu deren bedruckten Echanden, und deren Unterthanen Consolation, in den alten, deuen Reichse Fundamental -Oessen, und Friedens-Schlissen (wortnere doch die Ausglüsselligen (wortnere doch die Ausglüsselligen Greichtigens-Verwandte dem Rochwicksschlichen Frieden under verstenden der Verstende und verstenden der Verstende vollen, die Eathblisch aber sollen unselestung einen Ort ausgestellt som lassen zu gemäßen Stand restituuret werde.

5. 12. Abhonberlich aber sollen und wollen Wir dassenige, was zu Wünster und Handerich zwischen Ulnieren Wercheren werten werten wirdt, wur den heit Verren Berlaben und Keich, ben heil. Kimft und Schalben, au einem "dann denen mitpaciscierenden Tronen am andern Speil gebandelt und geschlossen worden, ohns verbrichlich balten, darwider weder wer Uns etwas dornehmen, noch anderen der eine weder wer Unse etwas dornehmen, noch anderen der gleichen ut ihm gestatten, wodurch dieser allgemein immermidtende Kriede und wahre aufrichtige Freundschalben gerfahntet, betrüte oder gebrochen werde.

- S. 14. Und dieweilen benen fremden Potentaten je ju Beis ten im Reich ihre Werbungen anguftellen wohl verftattet wird, auch in dem Instrumento Pacis, und denen Neiche-Constitutionibus vorbin jur Onuge verfeben , wie weit einem Stand, ober angefeffenen des Reiche, fich ben auswartigen in Rrieges Dienften ju begeben , oder einzulaffen erlaubt ; Go follen und wollen Wir , Dafern etwa von Uns , ober anderen, einiges Bold im Reich, oder in feinen eigenen Landen,ju auslandifcher Dotentaten Dienften geworben wirde , juvorderift babin feben , baß Das Reich Der Mannschafft nicht entbloffet werde, auch die Berfugung thun , daß die Chur-Furften , Rurften und Stande bes Reiche, famt allen beffen Ungehörigen ben obgemelbter 2Berbung, mit Berfammlung , Durchführ . Einquartirungen , Dus fter- Dlaten , ober fonften in einige andere Weg wider Die Reichts-Constitutiones and das Instrumentum Pacis nicht beschwebe ret . oder darwieder perfahren werde;
- §. 17. Whithin follen Unfere eigene fo wohl, als Unferenteen habende Guiffer Vollerenicht anderft, als nach vors bergebender gewöhnlicher Requifition, durch derent hurs Jürften und Ständen Lande einen unfchhölichen Durchung nehemen, und für diefelbe fürobin teine Etappen-mäßige Verspflegung gefördert werden, sondern es follen solche beyder ley Völlere im Marche und im Seld für den Landkuftigen Dreyfi, und durch ihr eigen Commissariat leben, mithin allen nöchige und vom Land anschaffende baar bezahlen.
- S. 16. Le follen alfo die Wolfer bey Chartieren und Stationen in deren Schnoben Landen alleining Lach und Jach, und keinenwege einige Verpflegung sich anweisen lassen, so sied gleichfalle auf die Generalität, Artillerie, das Commisfariat, und Selo Caussepen, vertieber.
- S. 17. Welches alles damit in Begebenheiten befolger werden möge, von wegen deren durchziehenden Volderiges nugfame Sicherheite und annehmliche Zürigfchafft, mittels binlanglich angesessen werden solle, wie bereits in Benen Reichesonstitutionen werfehen, oder sich mit Genen darmit betreeffenden Standen in Jällen zu vergleichen.
  - 5. 18. Und nachdeme auch jezuweilen verschiedene Imme-

dist - Juritenthumer , Stiffter , Graff's und herrschafften, ohne einig Necht und Besugnis , durch auswartige Wöster mit Singuaritrung und anderen Krieges Unaelegenheiten höcht bes schwehre twerben , und dabero des so theuer erwerdenst Ariebenschaften in nichts geniesten mösen, vielnehr dem Neichentsgen , und gleichjam zu Mediat Standen gemacht werden nollen ; Alfs versprechen Wei micht allein durch enstrige Interposition die Abstellung zu beferderen , sondern auch , vermög been Reichs-Constitutionen, den denen nächt angessen der Trass-Schaben die Werschung zu thun , daß ermeldten unmittelbaren Fürstenbumern , Stiffteren , Graf zu nub herrschaften kräftigisch affiliter, und sie der zustehenden Immedietal per omnin gelassen werden.

\$ 19. Ben welchem allem Wir Chur-Fursten, Fürsten und Sande, die freie Reiche-Vitterschafft mit begrüffen, (auf deren allereitek kanden, Leuten und Unterthanen nach Vermidgen schüßen, manuteniren und handhaben, und darwider in

teinerlen Weiß beschwehren laffen wollen.

# ARTICVLVS V.

Ş. 1.

Mir follen und wollen auch die Chur, Fürsten , und andere des Deil. Ridm. Reichs Stande, mit Cankler, Gelberen , Nachreifen , Auflagen und Stäuren ohne Noch nicht beladen, noch befowebren ,

\$ .2 Auch in jugelastenen nothburstigen unverzüglichen Fällen, die Steuren, und beraleichen An eind Auflagen, est few ju Krieges oder Kriebens Zeiten, anderest nicht, als mit Rath, Wilfen und Verwilligung der Chur Kurfen, Kireten und Stande auf allgemeinen Reichs Lügen, ansen, ()

S. 3. Diefelbige in benen gerobnlichen Leeg , Stabten, burch bie von benen Erapfen bahin verordnete Bedieute empfans gen laffen , und baran feyn , bamit ber Rucftand von benen vorfin bervilligten Reitibe Steuren eingetrieben,

S. 4.

<sup>(\*)</sup> Inftr. Pas. Ofnabr. Artic. VIII. 6. 2.

- 6. 4. Und von dem Reichs » Pfenningmeister sedesmahl dem Reich , oder wen dasselse der der Exemplisang zur Austinahm solcher Rechnungen verordnen wird, auf den sodann fürs reährenden , oder , da selbiger deit keiner wedre , den nächst darauf felgenden Reichse Zag ; wann es nicht Ansagen betrift, welche zu eines Kömischen Kanssers freper Disposition verwillie get worden , richtige Kechnung gethan werde,
- S. 5. Auch die von denen Reiche Standen eingewilligte Steuren und Bulffen, ju keinem andern Ende, ale darzu fie gewilliget worden, anwenden.
- S. 6. Wollen auch weder Uns felbst mit Unferen Erb. Landen, des Beytrags zu denen vom Reich verwilligten Sulffen und Anlagen entziehen,
- §.7. Toch auch gestatten, daß ein Stand, welcher Schlonem & Votum ber Reichs-Conventen dat, von solden Reichs-Hussen und Anlagen, unter was Wermand soldes geschehen möge, sich Bestewungs weis eximite, oder von Uns oder sonsten gemanden inner-oder aussetzlich Reichs, auf einigerley weis eximitet werde; (\*)
- s. 8. Co wollen Wir auch niemanden Affignationes auf Ariche Ernyse oder Schabe, wider beren Wollen, auss stellen, teine Compensationes, ohne des Ariche Dorwissen oder Dewissen am westigten mit denen Ariches sodams Unseren oder anderen Privat-Gelderen oder Schulden, ges statten.
- 5. 9. Auch felbsten keine Exemtiones ober Moderationes ober Amschiage und Matricul, ohne Borwissen und Berwissiang der Chur-Fürsten, Fürsten und Standen des Reichs, ertheilen;
- 8. 10. Sondern vielmehr daran fenn, daß der punctus Redintegrationis Circulorum, Moderationis Matriculae & Peraequationis, und überhaupt die Exemptions-Jerum gen im Keich, auf gemeinen Reichse oder einem absonderlichen Moderations-Tag rechtmäßig, wo möglich innerhald zwey Jahren, und forderlich vorgenommen und erörtert,

S. 11.

6. n. Auch im übrigen jeder Stand zu Leiftung feiner Schuldigkeit angehalten , und wider die Contumaces, vermog ber Executions-Ordnung , verfahren werbe.

## ARTICVLVS VI.

### 6. r.

Die wollen und sollen auch vor Uns seihft , als erroehlter Römischer Agnser, in des Reichse Handen kein Bindomis oder Einigung mit anderen in oder aufferbald des Reichs machen; Wir haben dann juvor der Edur-Fursten , Kuften und Stande Bewilligung auf einem Reichs Lag hierzu er langet;

- 5. 2. Da aber publica salus & vtilitas eine mehrere Beschleunigung erforderte, da sollen und some Mir alle Ebur Rürften samtigio Ginvolliaung, in gelegener Reit und Mahlstatt, und wart auf einer Collegial Jusammenkunsst, und micht durch absonderliche Erstätungen, die man zu einer gemeinen Neichse (?) Derathschaugung fommen kan, wie sonsten nach eine Steiche Eicherbeit und Statum publicum concernirenden Sachen, also auch vornemlich in diese, juvor erlangen.
- S. 3. Mann Wir auch inskunfftig Unserer eigenen Lans ben halber einige Bundniß machen wurden, so solle solches ans berret Gestalt nicht geschehen, als unbeschädiger des Reichs und nach Innhalt des Instrumenti Pacis.
- §. 4. So viel aber die Stande des Reichs belanget, fols le denenfelden allen und jeden das Recht, Bindvills unter sich, und mit auswartigen, ju ihre Sichseheit und Albehfahrt, zu machen, dergeftalt frev bleiben, daß folche Bindvills nicht wieder den regiecenden Kömischen Kaufter und das Reich, nech wieder den allaemeinen Land-Krieben, auch Minister und Lift nach eine Schalber in der Reicht geften der Beite der Beite der Beite der Beite der Beite der Reicht and beijelben, und umberleit des Sodes geschehe, womit ein jeder Grand

### (\*) In ber Cap. Caroli VI. ftebet Derfammlung.

Stand bem regierenden Romifthen Rayfer und dem Beil. Rom. Reich verwandt ift. (\*)

S. s. Daß auch die von fremden Potentaten begehrende Sufff also und nicht andere begehret werde, noch gefhan fen, dant daß vadurch dem Neich keine Gefahr noch Schaden zuwachsen möge.

# ARTICVLVS VII.

§. 1.

Ferner follen und wollen Wir über die Policen Dronungen, wie die fond, und noch ferners auf dem Reiche Can gefoloffen werden, balten, und die Commercia des Reiche zu Boffer und zu Land nach Möglichfeit befoderen;

- § 2. Auch, wie die Sandlung erzeibende Schote überbaupt, also insonderheit die vor anderen zum gemeinen Zesten zur See trassguirende Schote, Lübert, Zuemen und Samburg, bey übrer Schiffahrt und Sandlung. Nechten und Steybeiten, dem Instrumento Pacis gemäs, erhalten und trässguisch schoten.
- 6. 2. Dagegen aber die groffe Geselüsigkfien und Kaufgemerbes-Leute, und andere, so bishero mit ihrem Gelb regieret, ihres Willens gehandlet, und mit Wucher und unzuläsigem Worfauss und Monopolien viele Ungeschieflichseiten den 
  Beich, und bessen Willenschung ungeschat, und noch 
  Schalben, Nachtheil und Beschwebrung zugeschat, und noch 
  dasich einsubern, und gehähren ihn, mit der Ehne spriseln 
  Fiesten und anderen Schanden Nath, immassen volle dem gubegegenen hiebevor auch bedach, und borgenommen, aber nicht 
  wolftreckt worden, gan abhun.
- §. 4. Seines weegs auch jemanden einige Priutlegia auf Monopolia, (es geschehe foldes bev Rauff-Sandel, Manufacturen, Kinften und anderen in dus Policies Wefen einlauffinden Gachen, oder wie es sonsten Rahmen haben moge,) ertheir bei

<sup>(\*)</sup> Pax Ofnabr. Art. VIII. 5. 2.

theilen, sondern da dergleichen erbalten, biefelbe als benen Reiches Sabungen jumider abthun und aufbeben.

- 6. 1. Woneben Wir furobin teinerley von Unserm Dorfahren zu erweisen nicht bergebrachte Priuslegia, 6 berer Chur Sürsten, Sursten und Ständen in dero Territoriis zustehnden Policeys Wessen und zielchfalls bergebrachten Gerechsamen in einigerley Weg vorgreiffen, ertheis len noch die etwa bereits ertheiste ermeuern sollen noch wolsen
- 6. 6. Wann auch in benen benachbarten Landen die Onder ober Einstud und Rechandlung deren im Reich gefertigten Manufacturen und guter aufrichiger Waaren, verbos then seund in der der bei der verbeit been Commercien zweider, so sollen Wei flus besten Abstellung angelegen sen lassen, im wiedigen aber die Voriebung thun, daß andere Waaren binwieder aus erz mehren Landen ins Reich zu beingen gleichergestalt nicht zuges lassen fallen son bei.

# ARTICVLVS VIII,

§. I.

Mir follen und wollen auch insonberheit, dieweil die Teutsche Nation, und das Hell Nom. Riech zu Basifter und Land zum bechfre dermit beschwerter, unn hinfigtor, jedoch undeschädiget der vor Aufrichtung (\*) Weyl. Rayfers Caroli VI. Madi / Capitulation, mit Beobachung der zu selbiger alt etforestigen Requisiten, genüligiete und den unferen Westalten Rom Kanfern, abbinderlich bem Ebur, Kürsten des Riechs ertheilten und in Observands gedrachten Joll Concessionen, Prorogationen und Perpetuationen, feine Joll von neuem geden, nech einige Alle terben der perogiren, weiters als sich gedübert, und rechtmäsig bergedracht, erfrecken der vertegen salfen, auch ver uns selbh feinen aufrichen, ether der vertegen salfen, auch ver uns selbh keinen aufrichen, ether der vertegen salfen, auch ver uns selbh keinen aufrichen, ether der vertegen salfen, auch ver uns selbh keinen aufrichen, ether der vertegen salfen, auch ver uns selbh keinen aufrichen, ether der vertegen salfen, auch ver uns selbh keinen aufrichen, ether der vertegen salfen, auch ver uns selbh keinen aufrichen, ether der vertegen salfen.

§. 2.

- 5. 2. Es feve dann nicht allein mit aller und jeder Chur-Fürften Wissen und Willen, Jussessen, und Collegial-Nath, durch einhelligen Schlig alfo in diesem Stück verfahren, daß teines Chur-Jürstens Widerrede oder Dissens danzegen , und bergestalt alle und jede in dero Collegial-Stimmen einmutdig feven , massen diessalls die Maiora nicht zu attendiren , und obne die Vnanimia nichts zum Stand zu bringen. (\*)
- 5.3. Condern auch die interessifier Benachderte, und beringse Eragh, in welchem der neue 300l ausgerichtet, oder ein alter ethibet, transferiret, protogiert oder perpetuiret milt, darüber gehöret, deren darmider habende Bedem eften und Beschweben von ihns und deren gesämdern Oburs Jürsten gebührend erwogen, und nach befundener Billigkeit besohaftet moden.
- S. 4. Gleichergeftalt sollen und wollen Mir auch allen ennjenigen, so um neue Zolle, es sow gleich zu Walfer ober Land, ober der alten Verlegung und Erhöbung, ober auch solcher Erhöbung Prorogsation anhalten werden, keine Bertröfung ober Promotorial-Odjreiben an die Bur-Jürlen geben, noch ausgeben lassen, sonderen beiselbe sollectreinigen einer Collegial Werfammlung der Ehur Jürsten zu erwarten, erinneren;
- § 4. Und neben bem Chur-Juftlichen Collegio iedes mad babin feben, damit durch die ertheilende neu Solle und Concessiones, andere Chur-Juftlen, Juftlen und Stände, in ihren vorhin badenden Boll-Gintlinsten und Wechten teine Berringerung, Jachheit doer Schaden zu leiden haben.
- s. 6. Auch weder am Rhein, noch souften einiaem schiffbabren Etrodm im Heiligen Neich, feine armirte Schiff, Ausslägere, Kienten, und andere ungewöhnliche Exactionen, oder von soniten zu Sepert und Verhinderung der Commercien, vornehmlich aber den Rheinlichen und auberne Churkürfen, Fürsten und Ständen des Reichs zu Schaden und Echnadterung ziere hohen Regalen und anberer Gerechtigteist und Ortfommens gereichig, verfatten oder zusähler

- fo, 7. Derentwegen Wit dann auch nicht jugeben wollen, das, wo ein in den Rhein oder anderen schifflicheren
  Strobm gehender Aus weiters schifflicheren Stribburgen
  et, sielches durch eines oder anderen angelegenen Standts darauf eigennüßig vorgenommenen verhinderlichen Bau verrechrete
  werde, sondern es sollen solche Gedau, zu Befedderung des
  gemeinen Weselnes, wenigst also eingerichtet werden, daß die
  Bohiff dongschindert auf zu mud absommen fonnen, umd also der
  von Gott verlichenen stattlichen Gelegenheit und Beneficirung
  der Natur siehten ein Stand weniger nicht als der andere, nach
  Necht und Willigfett, sich gebrauchen mögen.
- 6. 8. Auf den Fall auch einer oder mehr, mos Sciandts oder Beefens er, oder die maten, einige nur Zölle, oder eines alt em Deelegung, Effeigerung, oder Prorogation in ihren Ehure und Kürltenthumb, Graffe und derfichten und Keichten, un Raffer und Land in auf und abführen, für sich felbit, ohne der vorigen Rom. Kabser und ves Shurfürstl. Collegii Berwilligung, und damahligen Requisiten angestelt und aufgeset hätten, oder fünsftiglich anders, als obgemelt, anstellen der aufssen wirden.
- § 9. Der falls auch jemanden bieinige 30ll-Concellionen, fo er von einem Nöm. Sanfer und deme Edur zürften auf fich und eine Zeids-Erden erlanget, bernacher, ohne ihr, der Edurfingten, Bewollig und Bedeachung gehöriger Requitien auf andere Erden oder Zeifigere hätte exendiren und erweiteren laffen, den oder biefelbe, so dalt Wir desten betweiteren laffen, den oder biefelbe, so dalt Wir desten im Erfahrung femmen, oder von anderen Ameig davon einpfangen, wollen Wir der von anderen Ameig davon einpfangen, wollen Wir der den den den fenten in alle andere mögliche Wieseg abbalten, und von das alle vorgenommen, oder sonst von jemand anderst weder bergiede Wir von jemand anderst weder bergiede Liebs-Erden und Tackbommen allein refiringire Concession sich angemasset worden, gänsssich abstun und Eastlien.
- J. 10. Auch nicht gestatten, daß binführe jemand de sacho und eigenes Bornehmens neue Zolle auskellen, für sich dies selbe verlegen, erhöhen, oder sich deren gebrauchen und annehmen maae.

S. 11.

- S. m. Wann auch einige, fie fegen gleich unmittelbar ober mittelbar bem Reich unterworffen , fich unterftanden ba. ben , und noch unterfteben folten , unter ihren Thoren , oder fonften anderen Ortben , in . und bor benen Stadten , Die eine aus, und durchgebende MBagren , Getrand , ABein , Gals , Biebe und anderes , mit aemiffem Hufichlag , unter dem Dabe men Accis , Umgeld , Diederlag , Ctand und Marcf-Recht, Pforten . Brucken . und Beeg . Rauffbauf . Dibent . Dflafter. Steinfuhren . und Cento-Belder , Dluiter , Steuer und ans beren bergleichen Imposten ju beschwehren , folches alles aber in dem Effect und Nachfola für nichts anders , als einem neus en Boll , ja offtmable weit bober ju halten , und denen benache barten Chur-Gurften , Simften und Standen , deren Landen . Leuten und Unterthanen , auch dem gemeinen Rauff- und Sans bels. Mann ju nicht geringen Chaden und Ungelegenheit gereis dig , auch der Frenheit Der Commerciorum , Des Sandels und Wandels ju Waffer und Land fchnurftracks juwiber , fo follen und wollen Wir bald ben Gintretung unferer Regierung, hierüber gemiffe Information einziehen laffen , auch , worinnen folde ungulagige Befchmehrungen und Difbrauche befteben,von benen benachbarten Chur-Furften, Furften und Standen, Dach richt erfordern.
- § 12. Und dann biefelbe, wie nicht weniger am 38bein und anderen Grighbahene Ertebnene, gestagte neuerlich und zur Ungebühr, vorz und unter wahrendem dreußig 3 Jahriaen teutschen Strieg, oder nachbere aufgerichtete und erbibete Sölle und Licenten, auch ungebührliche, wider das Jerfommen, auch alte und neue Betraja lauffende Geslaft Gester, aller Oreiten ohne Bezug abstellen und aufgeben, auch geen die Uebertretter gebührenden Ernstes Ginschen tunn, ingleichem unserm Kanfelt. Flieda gegen bestehe von der Den und eine Gespelen Den und eine Geber andern bierunter beschehen Den uncätzion, mit ober ohne des Den uncätzinen Zuthun, folkeungigt zu verfahert, anderhößen.
- S. 13. Gestalten auch jeder Ebur , Fürst , Fürst und Stand, jo sich der habenden Soll-Gerechtigkeit misbraucher, und diese mehrer oder weiter, alls er bestugt, erstrecke oder erhöhet, oder noch fürohin und inskunstig erhöhen und erstrecken

wurde, biefer mit der Ehat selbsten, wann Er nicht alebalden solchen Excels, auf juvor beschene Erinnerung der Erapsause schreibenden Fürsten, mit Ernst abstellen wurde, so lang ein solcher Swirt, swirt, swirt oder Stand im Leden son wurde, und eine Communicat auf dressig Jahr, wurchich verfallen und verwirketet, und derentwogen a comperente Ludice also balten ald Declarationem geschriften werden.

- S. 14. Es auch in obigem allem eine gleiche Meinung und Berftand haben foll, wann fchon der Uebertreter fein Immediat-sondern ein mittelbahrer Lands Stand mare.
- 6. 16. Und folle barneben einem jeden Chur-Furften, Sirften und Stand, Die freie Reiche Ritterschafft mit begriffen, erlaubt fron, sich und die seinige solcher Weschwerden (\*) selbit, so gut er tan, ju erledigen und ju befrepen.
- \$. 17. Dieweilen fich aber unträgt, daß mare der Nahme es Zolls bisveilen nicht gedrauch, sondern unter dem Missbrauch und Pracext einer Niederlag, Liceut, Stappel Gerechtigfeit, oder sonifen von denen auf umd abfahrenden Schiffen und Waarare dem fo viel, als wanne es ein rechter 2011 ware, ethoden, auch der Dandbung und Schiffichet durch ungeduhrliche und abgenöchigte Aus und Einladen, Aus; schiffen und Ausschützung eine Gertrachts und anderer Guider ober Consumitälien, merefliche groffe Beschwer und Verhinderung berurfacht und ungerfliche groffe Beschwer und Verhinderung berurfacht und

<sup>(\*)</sup> In der Cap. Car. VI. fteben noch die Borte : wie allichon vers meldet.

quaefiget wird; so sollen alle und jede dergleichen, so wohl unter wadrendem Krieg, als vor und nach demselden, auf allen Errobmen und schiffdabren Wälferen des Neichs, ohne Unters schol, neuerlich anmassende vornehmen.

- §. 18. Und in Summa alle ohne die zu selbiger Zeit erfore berliche Requisitea ausgedrachte, dimfishre aber ohne ordentliche einheltige Berusligung des Chursfurstichen Collegii auch obgebachte von neuem (\*) fest gesene Werfordernüfen, ausbeingen de Zoll-Concessiones, oder sonst ein und andern Orts jest und ins kunstie vor sich unternehmende Usurpationes sothanee Ausgagen, unter was Schwin und Nahmen auch dieselbe erbasieten worden, oder eigenes Schwalte und Willens durch zu sinhen gesucht werden mögten, null und nichtig sen.
- 5. 19. Dergleichen auch von Uns niemand, von was Wurden ober Stand auch der oder dieselbe som, ohne oblauts des Ehntslirstlichen Collegii Consens und Sinwilligung, exteilet werden.
- \$. 20. Auch einen jedwedern des Beil. Neiche Chursite, ften, Fürsten und Stant, welcher fich darmit beichwehret fine bet, frev und bevorfteben, fich folder Beschwehrungen, so gut er fan, felbsten zu entheben.
- §. 21. Doch foll denenjenigen Priuilegien, welche Sturierten, Ritalien und Stande der Neiche, (die frem Reiche-Niitertichafft mit eingeführlich) von Werland denen vorgewesenen Dom. Königen oder Kauferen, um Zeit, da der Eburfurftl. Contens per Packa & Capitulationes noch nicht alse eingeführet oder nichtig gewesen, rechtmäsig erlangt, oder sonsten ubgelich bergebracht, hiervurch nichts przipactiert, oder benommen, sudern von Nöm. Kauferen auf gebührendes Infludden confirmirt, und die Erände daben, ohne Eintrag männiglich, geläfen, und auf deren Anzuffen nachderücklich geschüber.
- §. 22. Alle unrechtmäßige Bolle, Stappel und Niederlag aber, swooll auf bem Land, als auf benen Ströhmen, aber beffelben Misbrauche, da einige waren, gleich cuffirt und abgerban,

S. 23.

- S. 23. Und inskunfftige gant keine Priuilegis auf Stape pel Gerechtigkeit mehr ertheilet werden, es geschehe dann erstbefagter massen mit einmuthigem Collegial-Rath und Bervillis gung deren sambtlichen Chursurfurfen.
- 6. 24. Und nachdem vormable die Churfurfen, Kürsten und Schände, an dere an schiffbaben Stebhenen und sinften das den benden Assen mit vielen und gesselfen Solle Freungen über ihre Freuheit und herkomen offtmahle durch Perchetungs-Veiele, und Exemions-Veiele, und zum Freuheig der Solle Gerechtigkeiten, ertheilte Privillegia und in andere Werg erlücht und beschöndert werden. Solle Gerechtigkeiten, ertheilte Privillegia und in andere Werg erlücht und beschweber debtwehert werden. In solle Gerechtigkeiten, ertheilte Privillegia und vollen Wit ischweben als unerträglich ahlellen, fürfommen, und zumablen nicht verhängen, noch zusleschen z.
- S. 25. Auch Leine Exemtions-Privilegia mehr ertheilen, und die so darwider, ohne Consens des Chursinstiliden Collegii, dep vorigen Kriegen ertheilet worden, sollen cassirt und ab son.
- S. 26. Auch follen und wollen Bir Diejenige Stande. benen von unferen Borfabren Rom. Rapferen, mit Berwilligung Des Reichs Churfurften, mit Diefer Daas und Borbebale tung entweder neue Bolle gegeben, ober die alte erhobet oder prorogirt worden, daß die mehr gedachte Churfurften, beren Gefandte und Rathe, und deren Wittiwen und Erben, ben ihrem Ein s und Abjug , twie auch ihre Unterthanen , Diener , juges wandte und andere gefrente Verfonen, auch derenfelben Daab und Guther mit folden von neuem gegebenen, erhobeten oder prorogirten Bellen nicht beschwebren, sondern an allen und ie-Den Orten ihrer Rurftenthumer und ganden, mit ihren Waaren und Guteren Bollfren Durchpaffiren , verfahren und treiben laf. fen, fich auch fonften der Boll - Erhohungen halber gewiffer vorgeschriebener Daas verhalten, und Darüber, vermittels eines fonderbahren verglichenen Reuerles, gegen Die Churfurften frafftiglich verbinden follen, die aber folde Reuerle noch nicht von fich aegeben, mit allem Ernft, auch ben Berluft Des concedirten Priuilegii dabin erinneren und anhalten, fich hierinnen ber Chuldigfeit ju bequemen , und angeregten Reuers ohne laus gern Bergug beraus ju geben und benen Churfurften einzuban-Digen.

§. 27.

§ 27. Denen aber fo institufftig ebbefehriehner maffen, neu Sölle, oder der alten Ersteigerung oder Prorogazion erbalten werden, wollen Wir ver Berausgebung folder Reuerlen unfere Kansteilde Concessiones feineswegs aussestigen, noch ertbeilen lassen.

§. 22. Damit man auch über die bin und vieler im Reich yu Migffer und Land eingeführte neue Zölle, und der alten Exböbung neben anderen Imposten und Auflagen, ob und wie sie der Pratendent darzu berechtiger, destomete beständige Infornation und Nachrich daben möge; ib stellen Abie Ulen Abie Uns dessen des Exaptes ausschreibenden Fürsten ohn ausfiellig und bald möglichst erfundigen, darüber eine Specification geben lassen.

S. 29. Wie nicht weniger eine solche Specification ober Information der Sach, auf dem Jul, da etwann die Eransausschreibude Fürlken selbsten gegen diese Verordnung der Zuwegen handlen solten, von denen benachdarten und grautiren Eranden ein und annehmen, und darauf der Albschaftung und Reduction halben, wie obsiehet, würktlichen verfahren.

6. 30. Wie dann auch die Erepfis ausschreids Aembrer, oder da felbe dabey interessent die nach trooringende State de deren Erapfen, schuldig und gehalten sept sollen, Ilns alle solche vorgebende Bolls Tenerungen so balden anguseigen, um dagegen von Unsers schollen Amtorwegen die Gebühr

verhängen zu tonnen.

6. 31. Nachdeme auch die Billigfeit erfordert, daß Ehurs fürsten, Jursten und Schanden, und deren Abgefandten, is dan Neichse Collegial – Deputations - und Cranfreckagen besinden, oder allbahin verfügent, ihre an das Ort der anderaumten Busammenkunst abschiefende Mobilia und Consumptibilia, als Wein, Wier, Getraud, Wieh, und andere Nochkurst, ohne 301, Maut, Ausschlag, oder einig andern vergleichen Engeld, wie est auch Nachmen baben mag, aus Fürrerfügen ber glaubter, und mit ihr, der Edurstruften, Fürsten und Erönden, oder ihrer Abgesändten Unterschrift und Instend beständigten und Erönden, der über Abgesändten Unterschrift und Instend erfasstellt und Littend, aller Orten im gefanten Keiche, auch Unsterne Zetz Landen ohne Ausnahm, pass- und respective repassitret, zur gleich, wann immand von diesen abschete, deren Erden und Nachfolgeren, impseichen angeregte Mobilia ohne 301, Maunt,

Ausschlag, oder anderwärtigen Entgeld jurud und durchgelassen werden; Alfs sollen und wooden INDs die würckliche Wordenbung dun, das deme allem nachgelebet, und bierwider kein Eduar sirts, Jurk oder Stand, noch deren Abgelandte auf einigerten Weis beschwechtet, durche jedoch aller Unterschleiff vermieden werde.

## ARTICVLVS IX.

## ý. 1.

Denen sedesmahl vorfallenden Beschwehrungen und Mangelen der Mung balber, sollen und wollen Wir jum sord berlichsten, mir Rath derer Edursuffen, Junten und Ständen des Reichs, juvorkommen, und in beständige Ordnung und Wesen zu stellen zu stellen, möglichsten Fleiß furwenden.

- § 2. Auch zu dem End dieseinige Mittel, so im Neiches Abschiede de Anno 1570, wegen der in sedem Trans anzulegenden der oder vier Erans Minis Schöden, ingleichem wegen der in Anno 1603 und auf verigen auch nachfolgenden Reiches Eigen beliebette Conformität, so wohl im gangen Köndes, als auch unt denen Benachbarren, und besonders der doder der eine Trans die Trieschoris aufgetragener Bibliraffung deren Ocher rauenienten, und daraus resultirenden höchsindeisen Abschiede in gemen Minisch und Ehner Wünfigen, durch Ehner Minisch eine Gehaft uns der Schöde in gemein bedach, in gute Abacht nebmen,
- S. 3. Und was ferner juträgliches, ju Abwendung aller bergleichen Unrichtigkeiten, auf kunfftigen Reichs Zägen für gut befunden werden mögte, jumablen nichts unterlassen.
- § 4. Nachdeme sobann in. denen Jahren 1737. und 1738. bey der allgemeinen Keiche i Dersammtung, wegen gerieflung des Ultims i Defens, perschiednen gehandelt, und von nachstem Unstern Dorfahrer am Reich genebunet worden, theils noch zu erforteren ausgefrest ist; 24 sollen und wollen Wir, sobalden nach angetzetener Unstern Zes geitung, ernstidt datam steppt, damit alles und sees vollenste ganalich zu Stand gelange, mithin das noch zu berathfoldagen iberge zu seinem Schluß bestene bescheret, das berteite beschlichten.

schlossen aber einsweisen, mittels aussulassender Münng-Derordnungen, und dazu geböriger Valuations Tabellen verkinder, auch allembalben ohne Unterschied und besonders von denenjenigen, die sich des Münns Regalis bedies nen, genausch besolget werde.

- §. Jimmassen Wir dann auch nachdrücklichst darob eyn wollen, daß die Münns Probations Läge bey denenjenigen Cayfen, wo selbige zeithere im Greden gerarben, wieder in Gang gebracht, und ordentlich gehalten werden mögen, besonders aber überhaupt dazus halten, daß nach Maßgab der ätteren und süngeren Reiches Minns Gronungen, ausähnlische Minns Gorten in Reinn bebern Werth, als nach dem Reiches Sagungs mäßigen Schroe und Rom, in demen Reiches Zanden und im Sandeles Zauff gebulder werden.
- § 6. Wie sollen und rollen auch hinführe ohne Vorwissen und absonderliche Einwilligung der Spursiusten und Vernehe nung, auch dilige Bevodahrung dessenigen Erapses Vedenken, darinnen der neue Mints Gand gelessen, niemand, weß Standes oder Wesens der son, mit Mints Frenheiten oder Münts-Eratten begaden und besnadigen.
- S. 7. Auch, wo Mir beständig befinden, daß diejenige Stande, denn solches Regal und Priullegium verlieben, daße selbe dem Minis-Baiel und anderen zu desselbed werbestelben gefolgen Neiches Constitutionen zugegen, misbrauchen, ober durch andere misbrauchen alsse, und has die hier Minis-Gerchrigkeit, ohne sernere Erkanntnis, verlustig gemacht, ihnen, wie auch dennesienen, de solches Regal nicht rechmäßig erhalten, oder sousten sernen den bestelben, und durch die Crays wieder sie gebührend wersahren lassen.
- S. 8. Sondern auch einen folden priuirten Stand, auffer einer allgemeinen Reichs , Berfammlung und der Standen Bes willigung, nicht reflituiren;
- 6. 9. Wie Wir dann auch gegen Diejenige, fo obgedacheter maffen bas ihnen zufommende Minte Regale gegen die Reiche Constituciones musbrauchet, oder durch andere mis-

brauchen laffen, nehft der Privation gedachten ihres Regalis, auch mit der Suspension a Sessione & Voto, (sooch auf Armino Beith, wie in dem ersten Articul biefer Capitulation entbalten,) versadren, und solchen fluspendirten Erand gleichfalls anderst nicht, als auf einem gemeinen Neichs Zag, nach gewehert Sausiacktion, restitutiven lassen fellen und wollen.

- o, 10. Moferne sich aber dergleichen ben Mediat Stind ben, und anderen, so dem Reich immediate nicht, sollten wir Burften, Kurften und anderen Reiche, Schaden unterworffen, begabe, alsbam soll durch dero lands Fürften und herrn wie der sie, wie sich gebibet, verfahren, und folde Ming. Berechtigkeit ihnen ganglich geleget, cassiert, und ferner nicht ertheilet werden.
- h. 11. Massen dann Wir auch denen mittelbaren Stånben mit dergleichen und andern böberen Privileigen, ohne Nit-Einwilliaung der Shurzörlen und Vernehmung, auch blitzer Bevodachtung selbigen Erayses Bedenckens, als obgedacht, und der Nite Interessiten, vielweniger zu berseben Abdruch, nicht wilsabern wollen.

# ARTICVLVS X.

#### §. 1

Deiters und insonderheit sollen und wollen Wir dem Heil. Wim Neich und desse algedheungen inr umd aufgeberaben Ediffen, Willen und Zulassen der Schrecht und Erkanten icht allein ohne Wissen, fämtlich nichts hingeben, ereichzeiben, verpfanden, versen, noch in andere Weg veraussern oder beschonen, berfeben, noch in

S. 2. Sondern Uns auch alles bessen, was etwan ju Exemtion und Abreissung vom Reich Ursach geben tonte, insonberheit beren exorbitirenden Privilegien und Immunicaten enthalten.

s. " Wielmehr aber Ums aufs höchste barbeiten, und alken möglichen Fieß um Ernst siturenden, dassenige, so davon kommen: Alls berpfändete und verfallene Fürstenthimmer, Dereschaften und Lande, auch conficierte und ohn confiscirte cirte mercliche Guter, die jum Theil in anderer fremder Nationen Sanden ungebubrlicher Beiß erwachsen, jum forderlicheften wiederum bargu gu bringen und gugueignen.

- S. 4. Die Chursursten, Sürsten und Stände aber bey dem ihnen verschriebenen und inhabenden Reiche ? Psande staften, nach Maaaspelung des Instrumenti Pacie , ohne Wiedertoffung und Wiedertuffung zu schünen, und rubig dabey bif auf anderweite Vergleichung zwischen denen Admitchen Aussten und Reiche Ständen bleiben,
- S. S. In vorkommenden Reiches Grang Scheidungen auch ohne des Reichs und darbey interessner Ständen Wits Limwilligung nichts vornehmen zu lassen.
- 6. 6. Vornemlich auch, dieweilen vorkommen, daß erliche ansehnlich dem Niech angehörige Sperschafften und Kehn in Itael und singsten veräuffert worden sein sollen, eigentiche Rachforfdung derentwegen anzustellen, wie es mit solchen Alienationen bewandt, und die eingekohlte Berichte zur Spurfürft. Mannistischen Canglen, um solches zu beren übergen Burfürsten, Jürsten und Standen Wissenstellen von einer Jahre Frist nach Unsere angestertenen Königl. Regierung anzustehen, unschlödarlich einzuschien, unsehnen zu unsehnen, unsehlbarlich einzuschen, unsehlbarlich einzuschen, unsehlbarlich einzuschen.
- S. 7. Auch in diesem und obigem allem, mit Rath, Hilf und Berghand derer samtichen Chursurstein allein, oder, nach Gelegenheit der Sach, auch der Fürsten und Schanden, jederzeit an die Hand zu nehmen, was durch Uns und Sie der rathsam, nuklich und gut angesehen und verglichen sen wie.
- 6. 8. Meilen auch dem Nitterlichen Johanniter. Orden in . und aussterfalb bes Neichs, insspecheid von dem hiebetow rigen 80. jahrigen Niederlandischen Kriegen, gang umerschulbt ausschliche Guter entigegen, und bisherd vor berentbalten morden; So solenn Mir soleh kentiguen, und bisherd gutiche Mittel ub erfor So solen Mir soleh kentiguen, und gutiche Mittel ub erfor beren, Uns angelegen sem lassen, jedoch dem Meilybalischen Krieden ohnaddruchg, und einen jeden an seinen Nechten ohne Preziudiz.
- 6.9. Und od Mir felbft, ober die Unferige, etwas, so dem Deil. Ridn. Reich juffandig und nicht perlieden, noch mie einem rechtmäßigen Stud bekommen ware, ober volre, sindstren, das sollen und wollen Wir der Unsteren schuldigen und gestdanen P 2 Disco

Pflichten, demfelben Reich, ohne Bergug, auf ihr, der Churfitt, ften, Befinnen, wieder zu Sanden wenden.

- S. 10. In alle tweg follen und wollen MBir Uns angelegen fight laffen, alle dem Noim. Neith angeheige Echn und Gerechtigfeiten, in und aufferbalb Ecutifoliand, und fonderlich in Italien, umter andern, nach Maasgad des Reichse Schuffes vom gren Decembris 1722 aufrecht zu erhalten, und derentwegen zu verfügen, daß fie zu begebenden Kälten gebührlich empfangen und renouter, auch wider allen unbüligen Gewalt bie Echn und Echn zeut manuteniret und adambadet werben.
- S. 11. Da auch Bir dern eins oder mehr Uns angehend befinden , fo wollen ABir das oder dielebe ohnweigerlich empfangen , oder , wann das nicht bequemlich , geld: hen fonte, deswegen dem Riech zu besten Werscherung gebührenden Reuers und Recontition untellen :
- g. 12. Nicht weniger sollen und wollen Wir in und aufferhalb dem Reich niemand mit Contribution über die Gebühr beschwehren laffen.

# ARTICVLVS XL

# ў. г.

The folken und wolken auch die Lehn und dehn-Arieft denen Eburfürlten, Fürelen und Ständen des Reiches (die mittelbadre Reiches Kütterschafft mit begatiffen,) und anderen Reiche Vafallen, sedesmahl nach dem vorigen Tenor (in se vereinteb der seinschieden der Seinschaft nach dem vorigen Tenor (in se vereinteb der Lingfährde eine andere Einrichtung erforderen,) unweigerlich, und ohne Contradiction, (als welche zum erzeinklichen Ausstrag zu verweisen, vernechten,) ungehindent wiederstagen, (\*)

9. 2. Daben auch dieselbe mit der Edition der alten Pactorium kamilike nicht beschwebten, vieltweniger die Reiche-Belehnung wegen erstgedachter Edition, der Pactorium kamilike (welche jedoch, wann sie nach denen Reiche Grund See segen, auch habenden, und gleichfalls Reiche Constitutionsmäßigen Kanserlichen Privillegiis ausgerichtet, durch dergleichen Belete-

<sup>(\*)</sup> Pax Ofnabr. Art. VIII. 5. 4.

Belehnungen an ihrer Validirat und Berbindlichkeit nichts abs gehen folle, ) die soen neue oder alte, noch wegen der illiquiden und streitigen Eehn Taxen, oder Laudemien. Gelder, und dere tleichen, aushalten.

6. 3 Noch Die Reichs Lehn Pflicht auf Unfer Sauf jus gleich richten.

§. 4. Defonders auch denen geistlichen Churaund Sursten feine Maas vorschreiben, ob dieselbe zu Empfangung ihrer Reichse Leben sur Enspfrischen Theon, geistliche ex grenio Capitulorum, oder weltliche Gevollinächugte abs zuschieden für gut besinden mögen.

S. 5. Wann auch ein Eburfürst, Nurst, oder sonst ohn mittelsabrer Stand und Echn Mann des Reichs mit Code absehet, und minderjährige Echns Geben, sie ein su eine puberes, sintet sich verfasser, sie ein puberes, sintet sich verfasser würcksichen Administration der Tutel oder Curatel, ih, der mindersährigen von dem Recht ber der Recht werden der Stand bei den der Recht wird wird der Recht wird der Recht werden der Stand bei der Recht wird der Recht wir

S. 6. Dargegen follen und wollen Wir fie, Minderjahrige, nach erlangter ihrer Pubertat, oder Majorennitat, ju anderwate tiger Empfangnuß soldere Lehn und Regalien, wie auch Schon, nicht, viel weniger einer doppelten oder weiteren Entrichtung des Lehen « Taxes anhalten, sondern sie dev obgedachter erder, denen Vormunderen ertheilten Belehnung, allerdings fassen.

§. 7. Belde Mennung es dann auch haben solle, mit benenjenigen Leben, welche die Reichse Vicarien in Srafft der Gildbenen Bull (als wortinnen die won thes coram Throno 3u crupfangende Lebn allein ausgenommen seyno,) verleigten fönnen.

- S. 8. Und follen auch die Lebene Brieff, und Expectantien über des Beiligen Reichs angehörige Leben, den keiner andern, als ben der Reichs-Cankley, inskunstige ertheilet und ausgesertiget werden.
- 6. 9. Sodann diesenige, welche, denen von vorigen Kapferen erholten, umd bestätigten Immartungen, auch darauf beschehenen und constrmitten Erd-Vergesschen un Präsudis, auf andere, so in dem alten Leben Birissen mich begriffen, extenditt worden, gant ungültig kenn.
- S. 10. Mann auch inekunstige gehn dem Reich durch So. 10. Mann auch inekunstige gehn dem Neich durch verben, so etwas mercifiches etragen: Alls Shurfunstenbumer, Burstenbumer, Braffichafter Derrichaften, Sicht und dergleichen, die follen und wollen Mir, die Gurstrichtenbimer ohne des Churfurst. Collegii, die Fürstrenbumer, Braff und herrstein ficher, auch (mann es nemitig eine Reiche Schalb betreffen futz.) Setablischer Collegiorum Wortwissen, und Consens, steme niemanden leiben, auch niemanden einige Exspectans, oder Anstratung darung geben;
- S. 11. Sondern ju Unterhaltung des Reichs, Unser und Unserer nachkemmender König und Kapseren behalten, einziehen und incorporiren:
- 9, 12. Doch Uns, von wegen Unferer Erb Landen, und finften Manntalich, an seinen Rechten und Frendeten, auch denne von Unferen Vorschoren am Reich Deme Canden propter bene merita ertheilten, und denne damabligen Reichs Constitutionibus gemässen Anwartungen auf kunfftig sich erleb diembe Reichselehen an ihrer Krafft und Bindlichkeit ohnschalbich.
- s. 12. Auf den Kall oder jutünstiger Zeit Ebursürsten bum, Fürstentbum, Örassischem, Derrichaften, Affrer und Lehenschaften, Pfandischaften und andere Güter dem Seit Diem. Neich mit Vienstbarkeiten, Neichse Anlagen, Seteuren, und sonsten verstsichtet, dessen den unterwürstig, und jugethan, nach Absterden der Innbader, Uns durch Erbickassien, oder in andere Werg beimfallen, oder anwachsen, und Witt die jut Unstern Handon behalten,

- S. 14. Ober, mit Bormiffen und Bewilligung der Churfürften , Die Churfutstenthumer , Dann Die gurftenthumer, Graff. und Berrichafften mit Borwiffen und Bewilligung beren Churfürstlichen und Fürstlichem Collegiorum, sodann auch (mann es nemlich, wie obgedacht, eine Reichs , Stadt betreffen thate,) bes Stabtifchen, anderen jufommen laffen murben, ober, ba Bir bergleichen allbereit in Unferen Sanben batten.
- S. 15. Daran follen dem Beil. Reich feine Recht und ans bere fculdige Pflicht, wie barauf bergebracht, in dem Crave, bem fie juvor jugehoret haben, hindangefeget aller Practendirten Exemtionen, geleiftet, abgerichtet und erftattet, auch folche Land und Guter ben ihren Priuilegien, Recht und Gerechtige feiten , in Beift und Weltlichen Gachen , dem Inftrumento Pacis gemas, gelaffen, geschüßet und beschirmet werden.
- 6. 16. Dir follen und wollen auch, neben anderen, Die Reiche. Steuren Der Stadte, und andere Befalle, fo in fone berer Berfonen Sande erwachfen, und verfcbrieben fenn mochten, wiederum jum Reich gieben, und ju beffen Dugen anwenden;
- 6. 17. Auch eine gemiffe Delignation, in mas Ctand dies felbe jederzeit fennd, inner Jahrs-Frift, nach wurdflicher Untre-tung Unferer Kapferlichen Regierung, ju der Chur - Mannhifchen Reiche Canglen ju fernerer Communication an Die Ctande unnachbleiblich einschicken,
- S. 18. Und nicht gestatten, daß folche bem Reich und gemeis nen Ruten wieder Recht und alle Berechtigfeit entjogen werden,
- S. 19. Es mare bann, baf foldes mit rechtmafiger Collegial - Bewilligung famtlicher Churfurften befchehen mare;
- 6. 20. Dergleichen Bewilligungen jedoch fur das funftige bon Churfurften, Furften und Standen ertheilet werden follen.
- S. 21. Wir follen und wollen auch in wichtigen Gachen, fo bas Reich betreffen, und bon bober Praejudig und weitem Musfeben fennd, bald Unfangs beren Churfurften, als Unferer innerften Rathen, Gebancken vernehmen, auch nach Belegens beit ber Sachen, Fürsten und Standen Rath-Bedenckens Uns gebrauchen, und ohne Diefelbe hierinne nichts bornehmen. ART.

# ARTICVLVS XII.

### 6. ı.

Mich follen und wollen Wir die Ergänhung der Reiche. Eransen, wann es immittels nicht gescheen, desirberen, (\*) und nachdrücklichst beforgen, daß dennesselben eine von Alters einwerteibt gewesene Siande und Lande entzogen und abgerissen werden, noch sich davon eigenwillig selbst ent ziehen. (\*\*)

6. 2. Gestalten Wir wegen der Wiederherbeydeingung auch Begannung derer Reichde Crayfen, bewandern Din gen nach, ein Reichde Gutachten erforderen, und dahin se ben wollen, daß die also reslituirte Crayfe und Scände bezi berer wohlbergebrachten Freybeit und Reichs Immedieckt ungefrändt belaffen, sort alle attentirte Ebstichkeiten und Simmurbungen sordersamst abgeschaffe werden, und zu dem Ende denen Eranf ausschreibenden Jursten, und wann es die Nochdurfft ersobert, denen anderen hohen Eranf-Atemteren die mürcliche Jand biethen;

§. 2. Wolsen auch nicht hindern, sondern vielmehr daara ken, daß sie, lauf Lustrumenti Beis und der Reiche-Constitutionen, in Berfassung gestellt, und darin beständig erdalten, und alles daß, was in der Executions- Ordnung und deren Berbessenung versehen, gebidbernd berbachtet,

§. 4. Denen Reichse Gerichten aber keineswege gestäntet werbe, in die innere Reiegs Guid und Oeconomsche Dere sassing no derer Reichse Crayfen Sand einzuschlagen, dare über auf einigerlepweis zu erkennen, oder wohl gar Processe ausgeden zu lassen.

§. 5. Abe' Wir dann in der Reiche Executions und Ernes Debung nichts anderen wollen, ohne was gedachte Executions - Ordnung nichts andere und allgemeinem Reiche Eag von allen Standen beliebet und geschlossen werden möchte, und daß die legte Sand an die Reurigion gelegt werde, Wir wiele mehr möglichst bestöckeren wollen.

§. 6.

<sup>(\*)</sup> Pax Ofnabr. Art. XVII. 5. 8. Pax Monaft. 5. 117.'
(\*\*) I. P. Art. VIII. 5. 3.

- s. 7. Doch vorbehaltlich der benen Kömischen Kapseren vor der gleichen Deputations-Conuenten, vermög der Reiche-Saglungen unbemmenber Autorität, und mittels der Kapserl. Commissarien mit denen Ständen fürgehender Bergleichung, allermassen der Keiches-Lägen üblich und her kommisch.

### ARTICVLVS XIII.

#### §. 1

Ferner sollen und wollen Wir , wann dermahleins die Comitia cessiren sieten , wenigst alle jehen Jahr , und sons fen so st is Sicherheit und Zustand des Reichs , oder einiger Crauhen Nothburst erfordert , mit Consens der Ehur Fürsten , oder da lins die Spurz Fürsten darum anlangen und erinneren , einen allgemeinen Reichs-Eag innerhald des Reichs teutscher Nation halten , und also Uns mit denenselben jedes mahl vor der Ausschreibung sowohl der eigenstiechen , (\*\*) Rabiliate vergleichen , (\*\*)

- §. 2. Auf solchen Reiche-Lägen auch entweder in Person ober per Commissarios in Termino erschinen, und darauf so bald nach verschienenem Termino die Proposition thun, oder jum sangten nicht über 14. Läg aufhalten salten.
- 6. 3. Auch fonft, so viel an Uns, daran fenn, daß die Berathschlagungen und Schluffe nicht gehindert, sondern megliche

<sup>(\*)</sup> R. A. 1654. S. 194. (\*\*) Pax Ofnabr. Art. VIII. S. 3.

lichster massen beschleuniget, und die in gedachter Proposition angezogene, wie auch die von Uns unter wahrendem Reichs-Lag etwa noch weiters proponitende und hosster ihrendel obhandene Materien von dem Chur-Mannsischen Reichs- Direckorio proponitr, und zu gebührender Erledigung gebracht merden moden.

- §. 4. Wobey jedoch die Chur-Fürsten, Fürsten und Stande an die Ordnung der in Proposition enthaltenen Punte nicht gebunden seyn follen:
- S. 5. Wie Wir dann nicht weniger über die an Uns von dem Reich geziemend gebrachte Butachten unsere Erklahrung und Decreta schleunigst ertheilen wollen.
- §. 6. Wir wollen und sollen auch obbenelten Eburguthen ju Manns, der Kauferlichen Propolition ju Jola, und dem Reich jum dehen, eine und andere Sachen, wie auch der Algenden Ständen Beschwernis, wann auch ichen beite Dunk sichiges-Solft; mud andere Richt und Beschient dere Alter Reichs-Solft; mud andere Richte und Beschient dere Alter nach detreffen, in das Edurfürstliche, ober in alle Richtselber und dere Reichselber und der Reichselber und der Reichselber und Leiter und Reichselber und Reichselber und Reichselber und Reichselber und Leiter und der Reichselber und Leiter und Reichselber und Reichselber und Leiter und Reichselber und Leiter und Reichselber und Leiter und Lei
- §. 7. Noch daran hinderlich fenn, daß die in dergleichen Sachen eingegebene Memorialien, wann biefelbe anderst mit behöriger (\*) Esterebierbung, umd ohne unsiemliche harte Ausdruckung (worüber jedoch, wann sich deshald einiger Anstand finder, das Keichs i Directorium mit dem Chur fürstlichen Collegio vorgängige Communication und Beredung zu pstegen, und darnach zu verfahren hat,) fördersamst einigereicher sehn, und dernach zu verfahren hat,) fördersamst einigereicher sehn, um Dickatur gebracht, und denen Standen auf solch weis communiciert werden.
- § 8. Wie Wit dann auch die Direttoria an demisien, was ihres Direttorial-Ames ift, auf Teinerley weifbinderen oder gefatten wollen, daß von diefin felbf darumter einige Gindernus gemacht werde, vielmehr darob befonders halten, daß von demfelben die bey dem Reichestontent

(") Chrerbietbfamfeis.

went einkommende Grauamina und Desideria Katuum, nach der von dem Chur-Maynasischen Reiches Direktorie gesches benen, und unter keinetler Dortwand zu verweigternden, oder zu versögternden, sondern soften zu versögternden, sondern soften zu versögternden, sondern soften zu versögternden, sondern soften zu versögternden, sonder Direktorie sängstene innerhalb zweg Monathen, oder, wo persiculum in mora sit, noch ebender zur Proposition und Zberathsschlagung gebracht werden.

§ 9. Und da nach Absteven eines Kaysers, oder in offen Minderschrigteit, und langweitriger Abwesseheit auss seines Reichs, denen Reichs Vicarii die Ausschreit und Salt ung eines Reichs-Cags, oder da dergleichen schon wordans en, die Continuirung desselben statt eines Kömischen Kaysers allerdings undermmt, so sollen dieselbe soldenstalls mit Anseung eines neuen Reichs - Cags, nach obiger Dorcheiff sich gleichsfalls au achem schuldig, die stehende Comitia aber zu continuiren besugt seyn, und beyde Arten and best mich, als unter detter Vicariorum Autorität gehalten und sortgestgest werden.

6. 10. So follen auch in und ausserbald der Reichs-Tagen denn Reichst und Erupf Schaften unverrechtet senn, so offt es die Noth und die Interesse erspert , entwoder einculariter oder collegialiter, oder sonsten, ohngehindert manniglichen jusammen ju kommen, und ihre Angelegenheiten ju beobachen.

# ARTICVLVS XIV.

# §. 1.

Tie sollen und wollen auch ben dem heiligen Bater, dem Habl und Stuhl in Kom, Unster bestes Bermégin auch wenden, das den benehen, gleich Wir ohnehin des Oerstrauens seynd, die Concordata Principum, und die zwischen Palistätet, oder dem Gruhl in Kom, wahren und der teutschen Palistätet, oder dem Gruhl in Kom, und der teutschen Artion und gestichter Betriage, wie auch eines jeden Erde und Bischoffen, oder deren Dohm Capitulen, absonderliche Priuslegia, (\*) hergebrachte Statuta und Groodsen bei

(\*) hier fteben in Cap. Caroli VI. Die Borter : und rechtmaffig.

heiten allerdings beobachter, und dargegen durch unstemlich Gratien, Referipten, Prouisionen Annaten, der Gistig Mannigstätigung, Erhöbung der Officien im Kiemischen hon ind Reservation, Dispensation, und sonderlich Resignation, dann darauf unternehmende Collation all solder Praebenden, Praelaturen, Dignitaten und Officien (welche sonsten) bern jederzeit, ohneradetet in welchem Monath sie auch leig und vacirend wirden, denne Erhaund Monath sie auch leig und vacirend wirden, denne Erhaund Bischöffen, auch Capitulen und anderen Collatoren heimfallen,) wie weniger nicht per Coadiutorias Praelaturarum Electivarum & Praebendarum, Iudicatur super statu Nobilitatis, oder in ander Weg, ju Alberuch der Griffter, Geitlichkeit und anders, wieder gegeben Freiheit und erfangte Rechte, darzu ju Nachhel des suris Patronatus und der Lehn-Derren, in keine Wessel. (\*) achabelt.

§. 2. Noch auch die Erfe und Bische im Reichmann wider dieselbe von denen ihnen untergedenen Geiste und Westlieden etwan gestlaget werden siete, ohne vorderies grungslame Information über der Sachen Verlauff und Veschöffenheit (webe, damit krine Sud- & Oberpeis contra Facil veriatem Mah sinden möchte, in partibus einzuholen) auch ohn angeberter Berantwoetung des Bestlagten, wann jumablen dersche autoritate paltorall ju Berbesseum und Vermehrung des Gottes Dienstes, auch ju Conservation und mehrert Aufnahm der Riechen, wiede die einer der die habe halte versahren datte, mit Monitoriis, Interdictis und Comminationibus, oder Declarationibus Censurarum überziet, oder beschwechte twerden michten, sondern sieden siedes alles mit der Chur Kürsten, Versamschaften und anderer Etanden Nach Frästigig abenden und verfommen,

\$ 3. Auch dared und batan fevn, daß die vorgemeldte Concordata Principum und aufgerichtete Berträg, auch Priulegia, Statuta und Frenheiten gehalten, gedambhabet, und Denenfelben vestiglich gelebt und nachfommen, jedoch was für Beschwebrung darinn gefunden, daß dieselbe vermög gehabter Dandlung ju Augspurg in dem 1320. Jahr bey absehaltenen

<sup>(\*)</sup> Das Bortlein nicht, fo in ber Cop. Caroli VI. war , ift bier autgefaffen.

Reiche Eag abgeschaffet , und hinfurter bergleichen , ohne Bes willigung ber Chur Furften , nicht jugelaffen werbe.

- §. 5. Und weisen worberührter Ciuil-Sachen willen zwichen Unseren und des Neichs höchsten Steichteren, sodann der nen Applolisischen Nunciaturen, mehrmablige Streit; und Irrumen entstanden, indeme so ein als andern Orts die ob der Officialen Uthess des Gebene Appellationes angenommen, Processus erkannt, selvige auch durch allerhand scharffe Mandata, zu größer Irrum Deschwedrung der Parteun, zu bedaupten gefucht worden, wormit dann diese mortemen, und aller lurisdictions-Conssict mobile verbitet werden, so wollen wir deran sen, daß die Caulae Seculares ab Ecclessificis rechtlich distinguirt, auch die darunter vorstemmende zweischssche Sandlung und Wergleich, erlediget, fort der gesstund wurd vor nehmende Sandlung und Wergleich, erlediget, fort der gesstund wurdstellen Obrigsteit einer jeden ihr Rucht und ludicatur um gestöber geschlich werden möge.

§ 6. Doch, so wiel diesen Articul berrifft, denen der Busquepurgischen Consession nugethanen Chur-Jürsen, auch ihren Reigionse-Dermandten, Jürsen und Schaden, (Die unmittele bahre Reiche Mitterschafts mit begriffen,) und deren allerschaften ihrerthanen (\*) wie auch denen, welche unter Caatoplische geiste oder weltlicher Obrigsteit wohnen, oder Landbassen fernd (unter denen Augsteinsteit) ernen Landbassen, die Reformitte allenthalben mit eingeschlossen, der

<sup>(\*)</sup> Der Deutlichfeit halber ift bier eine Enderung vorgenommen , die in ber Capit, Caroli VI. nicht ju finden,

Religion - und Profan-Frieden, auchdem ju Munster und Osnabruct aufgerichteten Friedens Schluß, und was deine andamgig, wie obgemeldt, ohnabbruchig, und ohne Consequens, Nachtheil und Schaden.

# ARTICVLVS XV.

6. I.

Dir wollen die mittelbabre Reichs und deren Sanden ben, und jum schulbigen Gehorsam gegen ihre Lands Obrige Leiten anhalten,

- S. 3. Auch nicht gut beissen noch jugeben, daß die LandStande die Disposition über die Land-Steuer, deren Empfang
  Ausgade und Kochungsk, Recessifung, mit Aussbässifung des
  Lands-Deren, privative vors und an sich ziehen, oder in der
  gleichen und anderen Sachen, ohne deren Landes-Jürsten Boer
  wossen und Bewolligung Conventen anssellen und dalten, oder
  wider des jüngsten Kriches Abschiede, und anderer Barübes
  zeithere erricherere Reiches-Schüssen, und wahrendiche Berorde
  nung, sich des Bestrags, womit siebes Chus-Jürsten, Jürsten und Standbassen dandeln und Unterthanen zu Bestehund zur
  beitung der einem und anderem Reiche-Schuß zugeböriger nie
  thigter Bestungen, Phäsen und Guarnisonen, voie auch zu
  Unsers und des Deil. Reiche Cammurer-Geriches Unterhalt, an
  Dand zu gehen schuldig sond, zur Ungebühr entschagen.

5. 4. Auf den Fall auch jemand von den Lands-Standen

poer

oder Unterthanen wider dieses, oder andere obberührte Sachen, ben Uns oder unserm Reiches Doff- Nath, oder erft bemeltem Cammer-Bericht, etwas anzuberingen ober zu suchen sich gelüften lassen würde, wollen Wir daran senn und darauf balten, daß ein felder nicht eichtlich gehöret, sondern a limine Iudicii, aber und zu schuldiger Parition an feinen Lands. Fursten und Derrin gewissen werde.

- § 5. Eleflatten Wir auch alle und jede dargegen und som fen contra ius tertii , und de derfelbige darüber vernommen, hiebevor sub- & obreptitie ethaltene Priuilegia , Protestoria und Exemtiones samt allen derselben Clausulen , Declarationen und Bestätigungen, wie auch alle doraus und denne Riechse Casungen jumber an unsten Kausterlichen Reichse- Zohn Rath ober Cammer-Vereicht , wider die Lande-Kürsten und Debrigsteit en ohne beroelben voerbere stehtssichten und Debrigsteit en ohne deroelben voerbere stehtssichten und der ermommen Bericht ertheiste Processus, Mandata & Decreta , praeuia stummaria Caulae Cognitione, sitz null und nichtig erflaren, und diese des sitzen und ausgeben sollen und wollen.
- § 6. Alle unsiemtich häßige Aerbindvissen, Werfrichungen und Zusammenthuung der Unterethanen, was Stands ober Mutwen die son, ingleichen die Empörungen und Aufruhr, und unaesübriche Gewalt, ho gegen die Hur "Fürsten "Fürsten, Sturgten und Schade, ob ein unmitteldaber Niedes Niedes Mitterschafte mit begriffen,) etwan vergenommen sen, und hönfübre vorgenommen verben mögten, wollen Mit aufheben, und mit ihrer, Edur-Fürsten, Jürsten und Schadden Nach und Hüssen ein, daß sichkes, wie es sich gebiebet und billig ift, in künstiger Zeit verbothen und vorgefommen,
- § 7. Reineswegs aber darzu durch Ertheilung unzeitiger Processen, Commissionen, Rescripten und dergleichen Uebereilung Unlaß gegeben werde.
- S. 8. Immassen dann auch Chur-Fürsten, Jürsten und Standen (die unmittelbahre freie Reiches Mitterschaft mit ber griffen,) puglacissen und erkaubt sein solle, sich nach der Vererbenung der Reiches Constituctionen, ber ihrem hergebrachten und babenden Lander-Jürstlichen und berrlichen Luribus selbsten, und mit Alliens der benachdarten Standen wider ihre Unterschanen zu manuteniren, und sie zum Behorsam zu beingen; je-

doch anderen benachbarten oder sonst interessirten Stånden jobne Schaden und Nachtheil.

§. 9. Da abet die Streitigkeiten vor dem Richter mit Recht verfangen maren, follen folche aufs schleunigste ausgeführtete und entschieden werden.

## ARTICVLVS XVI.

S. I.

Mir sollen und wollen im Rom. Neich Fried und Einigkeit pflangen, Recht und Verechtigkeit aufrichten, und verschigen, damit sie ihren gebührlichen Sang, dem Armen vie dem Reichen, ohne Untertschied der Personen, Stands, Wieden von der Eigenonen, auch in Sachen lund neil Unfers Jaules eigenes Interesse betreffend, gewinnen und haben, auch bebalten, und dem eigen der Dednungen, Freiheiten und altem isd ischen Derfommen noch, verrichtet werben möge.

6, 2. Wir sollen und rollen auch feinen Stand ober Unierthan des Neiche gur Nechfertigung aufleichalb bem Neich teutscher Nation beischen und laden , oder auch wegen der Leben Empfängnis dahin zu kommen begehren, sondern () innerball beisen tun jede, laut der Guldenen Bull, der Cammere Geriches Ordnung , und anderer Neiches Gefegen, zu Berder und Ausführung ihres Nechtens, kommen und entscheden lassen.

- 8. 3. ABir follen und wollen auch kein altes Reichs Gericht veränderen, noch ein neues aufrichten, es ware dann, daß Bir mit Chur-Fürften, Fürften und Standen solches auf ein nem allgemeinen Reichs Zag für gut befunden.
- 8. 4. Whir wollen die Luftig, nach Inhalt des Infruern Pacis, beyn Cammer/Gerich und Diedes-Hoff-Nath ohnpartolich adminiferien, anden verfügen lassen, damit un benen ein zwie andern Orts ergehenden Erkanntmissen deren unglimpflichen Zuschruchungen, bewordt gegen die Churz Lüsten des Reichs, sich enthalten werde.

6. 5. Serner wollen Wir die Dorfebung thun , das mit

(\*\*) Sier ftebet is Cap. Caroli VI. noch bas Bort vornemlich.

anti in Rechtschängisen Sachen, und unter währender Litis-Pendenh kein Stand den anderen mit Repressalien, Arresten und anderen, wieder die Reichsschaft und Dednungen, auch wider den allgemeinen FriedenssSchluß laussende Shällichkeiten beschwecker.

- S. 6. Und darin über die bereits aufgerichtete, und verbesserte, oder noch aufrichtende und verbessertende Cammer-Berichts-Reichs- Hoff- Naths- und Executions-Ordnungen fest halten.
- S. 8. Insonderheit sollen und wollen Wir am das Reichse Cammer-Gericht vor Uns allein teine Promotoriales, Schreiben um Bericht, Instructiones oder Insibitiones etlassen, eben so wenig auch in particulari zu gleichem Lend un Unsern und des Ariche Cammer-Aichter dasselbt, sondern dassen an diese Gericht zu erinneren, daß solden das an diese Gericht zu erinneren, daß solden das unselbe den der Ausgeben den den Ariske und Schaben zugleich geschebe, im Obacht nehmen; Insonder beit aber ermeites Kapferliche und Kreichs Constitutions-mäßigen Berfalsung, Leben und Ansehen gegen manniglichen in alle weg schieben, erbalten und bandbaben zu
  - 8. 9. Auch wöhre bieft Uniere Aufig, bie Guidene Bull, bie Reiches Doff: Nathes und Cammer Gerichts-Ordnung, ow der wie diefelbe instanfflig geandert und derebsflert werben mögte, den volangeregten Frieden in Religion und Profan Sad den

- 5. 10. Meiters follen und wollen Wir auch vor Uns felben wider obgemeldte Guldene Bull und des Neiche Frobeit, den Frieden in Religion- und Prolan-Sachen, auch Minnter und Offinadrialischen Friedens-Schulß und Land-Frieden, fanster Janobadung dessenden, von niemand (\*\*) ichtroxis erlangen, noch auch, ob Uns oder Unsfern Jaufe etwas dergleichen aus eigener Erwegaus geschen wirde, (\*\*\*) ackruuchte.
- 6, n. Do aber diefen und anderen in diese Capitulation enthaltenen Irticulen und Puneten einiges zuwöber eilen get oder ausgehen würde, das alles soll Fraftlos, todt und ab son, immossen Wir es seht als dann, und dann als jest hiemit castiern, töher und abthun, und, wo Noch, denen belömehre ten Partepen derhalben notddürfflige Urfund und driefliche Schein zu geben, und wiederfahen zu lassen, die soll sen wosten, Arassis und Verfahrde hieritung ausgeschieden.
- §. 12. Auch wollen Wir nicht gestatten, verhängen oder zugeben, das andere Unstre Nächte und Ministri, wie die Nahmen haben misgen, insgesant, ober jenand derselben, sich in des Nicidis-Sachen, welche vor den Nicidis-Sassina gehren, eine der wieder werden der Nicidis-Sassina gehren, eine mischen, oder darinn auf einigerten Weis bemselben eingreiffen, vielweniger mit Bescholen oder Decreten beschweberein oder irren, oder ihm in cognoscendo vel indicando, oder sonst in einige Wes Mans und Siel gehren.
  - g. 13. Mody audy, daß einige Process, Mandata, De-

<sup>(\*)</sup> Sier ift etwas ausgelaffen , und ber Berbinbung halber bem Art. 24. 5 4. eingerudt.

<sup>(\*\*) \$7</sup>idits.

<sup>(\*\*\*)</sup> Sier ift bas Bort nicht, ale bem Ginn jumiber, ausgelaffen.

crets, Erkanntnussen und Berordnungen, was Namens oder Gestalt dieselbe som mögen, anderesvo, als im Reichs. Hoffe Rath resoluier, noch ohne dessen Borbewusse expedier werden sollen;

- 6. 14. Wann auch dem allem zu entgegen inskunstige invokus wöriges voreinommen werden, oder emithen mödie, das soll an sich seichte michte, das soll an sich seichte michte, auch der Neiche Hoffen dem Anderes pflichtig und verdunden son, derwegen gesiemende Feinnerung zu hun, die Wist dam dermit allengnädigt anhören, und sie nächst obngekunnter Abstellung der angeseisten Eingriffen und Velchwechten, woder männigliches Anseinden Frieden kristiglich schüsen, umd das gelanter Velchg-Höfen der Frieden kristiglich schüsen, umd das gelanter Velchg-Höfen der Velchgen der Velchgen der Velchgen der Velchgen der Untere Räche und Ministros ernst und krässligtig handhaben sollen und wollen.
- S. 15. We auch im Reichs Doff Rath in wichtigen Justifis Cachen ein Votum oder Gutachten abgefaßt und ums referit worden folte, wellen Wir foldes andereft nicht als in Amwefen des Aleichs-Hoff Raths e Peaclidenten und Reichse-Volce-Cansters, mit Augiebung der Re- und Correferenten und anterere Reichs-Doff-Rathen bender Religion, infenderbeit, wann die Sach benderfeits Religions-Verwandten detriff, vortragen laffen, mit dennsiehen darüber berathfoldigen, und in keinem anderen Rath resolutien.
- S. 16. Mas auch einmahl in erstgedachtem Unserm Scicios-Host, doer Cammer-Gerick in Lucicio Contradictorio, cum debita Causa Cognitione, overntlister Massa absechandelt und geschollen ist, dache soll es surveillen, und nitzend anderst, es se va dund durch den odensticken, und nitzend anderst, es se va dund durch den odensticken Massa der in officernestem Griebens Schus bestiebete, und nach dessen der in officernestem und interestender Reuisson der Supplication von neuem in Cognition 360901,
- 5. 17. Die am Kapferl. Caminier-Gericht aber anhängig gemachte und noch in unereitreten Richten fehreckende Sachen von dar nicht abs nech an Unsperi Richtes. Soff Valad gefordert, noch von Uns aufgehoben und darzogen inhibiret, oder sonsten d

n andere Weiß reserviviet: Impleichen die währender alls da Rechtebängiger Kaupt: Sach dataus entspringende Then-Puncten, welche in jene deregstlässen, daß sie ohne der Entscheidung nicht erdretet werden könten, einschlagen, der dem Reichs-soft-Auch nicht angenommen, (\*) auch in künsftig nichte gegen diese vorgenommen, sondern all widriges als null und unkrässtig vom Cammer-Gericht gehalten verden. (\*\*)

# ARTICVLVS XVII.

6. 1

ann nun im Neiche-hoff-Nath oder Cammer-Bericht ein Endelltrheil gefällt, und dasselbe Kraff Nechtens ergniffen, so sollen und voellen With eine Kracution in einerten Weis in den Krecution in einerten Weis in den Krecutions in einerten Weischen, sondern darmit, nach der Neiches-hoff-Nathe oder Cammer-Verichte und Executions-Dronung, sollecther Dingen ohne einige Bergigerung und Bedeadrung einiger dem Nechten nach wirder die Krecution nicht zuläsiere Krecution verschen der Verichten und derzestlaten einem schweden, dens Anschen der Verichenn, schweisig zu seinen erstrittenen Nechten verbeissen. (\*\*\*)

§ 2. Wienoblen aber obserfandener maßen dos Benefeitum Reuisionis & Supplicationis im Reich statt dat, und dabero auch bey Instern Kaystrikten Reicher Geff-Aarth wie der dessen Erfännnüsse der Unstere sieher einer, aus Reicher-Goff-Aathichem Ginachten abgraftse, dasselbth publieire Raystrikte Resolutiones pro odioso oder unguläsig durchaus nicht gehalten, und wann die Formalia ihre Aiten ügfeit haben, niemand versäger, weder durch übermäßig ge Sportulen schwecht gemacht werden soll, damit joed da

(\*\*) Ser ift die in ber Cap, Caroli VI, gestandene Bestimmung ausgelassen, und dem Art. 24. § 5. einverleibt, (\*\*\*) Pax Ofnabr, Art. XVII. §, 7. R. A. 1654. §, 159. und §, 162.

(\*\*\*) Pax Olnabr. Art. XVII. 9. 7. 24. 2. 2654. 9. 159. und 9. 161 feqq.

<sup>(\*)</sup> Bon bier , bis an bas Bort all wiedriges, find bie Borte , aber nicht bie Sachen, geanbert.

badurch die abgeurtheilte Rechtsfertigungen nicht wieder zur Bahn gebracht; noch die ethobene Ettritigieiten am Kapferl. Emmer-Gericht oder Rieichs-Hofffenden gat unsterdlich, oder die Justife frastlites gemacht werden mögen, so wollen Wie gemacht werden mögen, so wollen Wie hann Reutischores nicht allein nach aller Möglichfeit beschleumigen, bestederen, umd die Reutisches durch gehöhrende Mandata, so offt es vonneihen, darzu anmahnen, sondern auch auber so werten gestellte der wennen unschlechte Bestellt werden und auch eine mere Gerichts, die diese kalle in dem Rieichs-Abschiede Anno soch etwick und nach sennen und benfelden keinen Effectum suspensium und den nehmen, und demschlechte leinen Effectum suspensium und den sehnen, und denstatten, dass die Cognition über die, nach dem Reichs-Abschied de Anno 1654, d. st.4, in casium sucumbentiae zu erlegende Caution de R. stituendo und deren Julängslichten, dem Cammer-Gerichte ennommen und vor die Reutsforz spesonen werden möge.

- S. 3. Und immaffen Wir Uns bereits bier oben im swolfften Articul anheischig gemacht haben, die ordinari Reiches Deputation bald moglichft berguftellen, mithin auch die fonft gewöhnliche Visitationen und Reuisionen des gedache ten Unfere und des Reiche Cammer-Gerichte binwieder in Bang und Ordnung ju bringen , Une aufferft angelegen feyn laffen werden, ingwifthen aber die Hufrechthaltung des gedachten Cammer Berichts und der heptfamen Juftig teis nen langeren Derzug leidet, auch denen in legteren Beiten, bey Ermangelung des Remedii Reuifionis ad Comitia genoms menen Recurlibus Siel und Maas zu fegen ift, wie dann auch ferner der jungere Reiche-Abschied 6. 130. und folgende gu Can lenet, daß bierinnen mittels der Inhalts deffelben befchloffenen extraordinari Reiche Deputation zu belffen ; als wollen und follen Wir daran feyn, daß fotbanem Reiches Schluß die wurdliche Solge bermablen forderfamft geleiftet werde;
- S. 4. Sofort follen und wollen Wir, so balden nach angetretener Unstere Regierung, und zwar långstene bin nen drey Monathen, die Vorsebung thun, damit nebst Unstern Commissarien, die "Indate des bestigten stingern Reiches Abschiede, und der demselben beygefügten erstern Class, zu

Q 3 forbas

7.

sothaner Arichsi Deputation verordnete Stånde auf den ex sen Tag Septembris nåchsstänsigig bey dem Cammer i Gericht durch bier dabin abshistende, der Sacher webs gereachsene Kåthe, ohnsehlbahr sich einfinden, und daru durch Edur-Maynia, als der Reichs Eris-Canastern, in dei ren Ordnungsmäßig beschrieben werden mögen.

- S. S. Gestalten nun unter sothanen, vermög erster Clas. im Jahr 1654. deputirter Stände wegen der mit Pfals-Lauren und der Stade Straßburg seit dem verges salleurer Deränderungsde Nothbursst praussorie zu beobach ein sit; als sollen vor dissimable in Dlas des ersteren das dernogshum Brennen, und statt der andern, die Reiches Stade t Numberg dazu gezogen werden.
- § 6. Godann follen besagte deputire Reiche-Gainbe wegen übre Derhalte, biß zu weiterer Unstere und des Reiche Sürsibung, auf dassenige gewiesen sen, was der fer wichtigen Derrichtung balben die obbandene Reiche-Gege, und bevorab der mehrtygodache lettere-Reiche-Zichfeite, auch die ältere und füngere Visitations-Absthiede, und was dahn einschlaget, sodann auch die der letteren extraordinari Reiche-Deputation von Reichewegen ertbeite Instruction, so weit sie auf die jezige Umstände schieflich ist, ente balten.
- §. 7. Im Sall auch, wider besteren Vertrauen, ein oder anderer depairiret Scand an Deschichung sekant Desputation, obne erbebitche seitliche Anzeig, sich verstammen oder gar aussen beitem winde; So lassen Wie es bey der mei bierauf in denen Ricches « Saugungen vodhin gesteren Straffen, sur deit und in so lang bewenden, bis vors tunkt use wegen deren Schärsfung bey gemeinem Ricche-Lagdas weitere veroedner seyn wird; vormenlich wäre auf solchen Sall, in Plan des säumigen Standes, sobalden der nächste solgende von Churcht-Anna zu erforderen.
- §. 8. Und nachdem gedachter füngere Reichs i Abs fidied besagter, daß die beliebte extraordinari Reichse Depttation theils zur Vistration Unifers und des Reichs Cammers Gerichte, und theils zu denen alten, dann neueren Reuisons-Sachen sich zu verwenden habe, und zu dem End die

in jeber Claß befinbliche 24. Stånbe in vier Senatus abzur beilen wateri, als sollen beme gusolg die nebst Unstren Commissionen Termino erscheinende Stånbe sobaben sich alsa abthellen, und die Senatus sommen, mithin derer ersteres auch dermablen sothane Visitation suffecterst vernehmen, von denen drey übrigen Senaten aber zwep die alte Reuisions-Sachen, und der wiere die neuere unter die Sand nehmen, und rechtlicher Gebühr erstlichen.

- §. 9. Insonderbeit solle der zu erst besagter Visitation bestimmte Senat, nach Vollendung dersellen, auch gemäß dem singeru Reiches-Unschied, die Reudier- und Verbesserung des so genannten Concepts der Cammer-Gerichts-Ordnung besten Steisse vornehmen, und darüber an Uns und das Acied Derricht ebun.
- §. 10. Die Reuissen betreffend, wollen und follen Wit unerhalb gedachter drey Monathen, von Antrit Insert Aegierung, ein Eist im Neich ergeben lassen, aufolg wessen alle und sebe Impervanten, wegen Prosequirung der Reuissen, sich unerhalb vier Monathen ber Churchlagung und dem Cammers Gericht, sub poena desertionis zu melden batten.
- fitation noch Reuisonen das Cammer-Gericht in seinen Verfitation noch Reuisonen das Cammer-Gericht in seinen Versrichtungen aufgehalten seyn, sondern darinnen allerdungs sortfahren.
- - S. 13. Wollen und sollen Wir weniger nicht als Q4 len

len Ernst anwenden , und die nachdrucksame Vorkehr thun, damit dassenige ohne Mangel und Saumnis erfüls let werde, was der Leichse Schuß vom Jahr 1719. wegen besserer Unterhaltung des Cammete Gerichts, und Vermehr tung dassger Zeysigern, enthält.

- s. 14. Mit der im Reiche-Hoff-Nath, an statt der Reulfon gebräuchiger Supplication wollen Wir nach Inhalt der Infrument Dacis Articulo 5. S. quood Processium ludiciarium, und nach der Reiches Hoff-Nather-Ordnung allerdings verfahren, und darob sen, daß versiehen ein Genügen geleistet, und darober keineswess gehandelt werden möge.
- 5. 17. Whie bann auch lein Stanb bes Reichs in Sachen, fo praeuism Caulse Cognitionem erforberen, umb obverg flandener maffen vor den Reichse 150ft Rach gebören, mit Kapferl. Decretis aus Uniferm seheimen Rath beschwerter, noch bleisbe in Undieico angespan werben follen.
- S. 16. Wie sollen auch res iudicetes imperii gegen als len auswarigen Gewalt krafftiglich schügen und manuteniren, auch auf begebenden Fall einiger Potentat ober Republic die erbentiche Execution des Richts verbindern, sich derselben ein mischen, ober miderigen mutve, solches nach Anleitung des Infrumenti Pacischer Executions-Ordnung und deren Richts Constitutionen abkehren, und alle behörige Mittel dargegen vertrenden.
- §, 17. Ben diesen bohen Geschleren wollen Wir nie mand mit Canhlerd Gelden, oder Tar Bestüllen beschweben, noch beschweben sassen, auch eine andere Canhlerd, ober andere Carp gebrauchen, als die von gesamten Chur Justen, Just fein und Schalben des Richts auf össendlichen Richts-Kag, welches Wir möglichst beschleunigen wollen, beliebet und verselichen send, und die leiche dans die Schalben nicht ernbehen noch von anderen erbeiten sassen sein die erbeihen noch von anderen erbeiten sassen son ein sein die erbeiten noch von anderen erbeiten sassen son die erbeiten die Erstünden nicht ernbein noch von anderen erbeiten sassen son der Erstünden nicht ernbeiten noch von anderen erbeiten stellen die Erstünden nicht ernbeiten noch vor der sie eine der eine Verstülle der Lar-Ordnung inner Jahre-der, nach angerereiner unse ver Regierung, Chur-Lurien um Ständen auf allgemeinem

Reiche Tag, zu deren mehrerer Machricht und allenfals gutfindender bessere Linrichtung mittheilen lassen. (\*)

- S. 18. In der Lehen-Tar aber wollen Wir ben der Beroorning der Gildenen Bull, vermög der von einer Belednung, wann gleich verschiedene Lehen empfangen werden, mehreres nicht, als ein einsacher Tar zu entrichten, verbleichen, und darroider fein herkommen einwenden, noch einige Erhöhung ohne der Ständen Willen aufkommen laften,
- S. 19. Dichmeniger die Shur Aftirften "Fürften und Eriande mit denen Laudemien und Infalls-Velderen von denen Leben , darmit sie allbereit coinscessirt gewesen, oder sonst mit ungerwöhnlichen und neuerlichen Ansorberungen nicht beschrechern, noch deschwerten salest.

# ARTICVLVS. XVIII.

## ģ. 1.

- Mir follen und wollen auch einigem Reiches Stand, der die Exemtion von des Richts furisdiction entweder durch Bertrag mit dem Rom. Reich , oder durch Privillegia, oder andern erchtmäßigen Tieul von Kon. Kanferen vorhin nicht er langet, noch in deren Besig erfunden wird, von des Reichs bechiften Gerichteren sich zu eximiren und auszuziehen inskunstig gr nicht gestatten.
- S. 2. Dahingegen benensenigen Ständen, welche die Exemtion von des Nachs lurisdiction, entweder durch Retrag mit dem Rom. Rich, oder durch Priullegia oder andre rechtmäßige Titul, von denen Rom. Kahsen vorhin erlangt, und in dreen Bestig ersunden worden, die Eximir- und Aussichung von des Richts dehigten Gerichteren instimflig gestaten, und sie nach Anleitung der Cammer Gerichts Dednung Part. 2. Tit. 27. und des Instrumenti Pacis Art. 8. daber (chii

<sup>(\*)</sup> Man fefe I. P. Art. VIII. f. 3. und bie Canbley Ordnung vor das Cammer. Gericht, vom Jahr 1656. und 166a. fetner ben Reuisions- Abschied vom Jahr 1673,

ken und handhaben, ausseich aber auch dieselbe darzu andalten, daß sie die Derträg auch ihres Otte auf das genausse beobachen, und was sich denensiben zu Solg, oder auch sonsten dem Zieich zu praestren studiog sind, unnachdieblich tum und sieste mören.

- 6. 3. Wie wollen auch die Edur / Fürsten , Jürsten und Praclaten , Graffen , Derrn und andere Sindho des Richte (die ummittelbaber Richts-Mitterschafft mit begriffen ,) und der vollerfeits Unterschanen im Richt, mit rechtlicher oder gustlicher Zagleistung von ihren ordentlichen Richten nicht beingen , etz forberen , oder vorbescheiden. (\*)
- 5. 4. Gondern einen jeden den seiner Immedietät, Primegiis de non appellando & euocando, swood in ciuilum deriminal- als Ledens » Saden, electionis sori, item Iure austregarum tam legalium quam conuentionalium, vel familiarium, den der ersten Instant, und deren obbentichen mittelbabren Nichteren, mit Lusbeb « und Bernichung aller deren dis dahere erwan daggen, unter was Schein und Bernichte einem des sein misse, des sein mes einem Reservicen, Institutorien und Befehlen, bleiben, et in der einem Reservicen, Institutorien und Befehlen, bleiben,
- n. 6. 1. Und leinen mit Commissionen, Mandaten und and der einzesten, noch auch der die stellte beschweben, oder einzesten, noch auch der die stellte beschweben, oder einzesten, noch auch der fentste einzesten jeden der beschweben der Sammer-Gerichte ber sonlich einzesten bei Berodung des Instruments Pacis Art. 5. 6. in Conuentibus Deputatorum 5. genau bedochten assen, 5. 6. in Conuentibus Deputatorum 5. genau bedochten alssen, deber auch, wann die Sachen beyöretse Religions-Perwandern betreffen, in Beneunung der Commissionen, instrusien sturesses hieresse aberey bate, dagu verorborn, insmassen soulen sollen betreffen soulen Gusten betreffen Commissiones von Leiner Kraffe fenn sollten.
- S. 6. In Ertheilung aber der jestgemelter Privilegiorum de non appellando, non euocando, electionis fori, und
  - (\*) S. R. I. de a. 1654. S. 105. Capitulat. Ferd. II. Art. XV. Leopold, Art. XVIII. Iofephi Art. XVII. & XVII.

und dergleichen, welche ju Ausschliessung und Beschecknetung des Jest. Aeichs lurischtion, doer der Schaben alteren Privilegien, oder sonsten zum Praesiucitis eines Territi, aussimmen konnen, sollen und wollen Wie die Northburfft vaterlich der obachten,

- S. 7. Und nach Innhalt des Reiches Abschied de Anno 1644 mit Concession der Privilegien erster Instand, oder sonderbahrer Zustrüge auf diesenige, welche dieselbe diesero nicht gehabt oder hergebracht, ferderst an Une halten.
- Alls auch bon Chur Turften , Rurften und Ctanben schon von langen Jahren hero sowohl wider Das Rauserliche Soff-Bericht ju Rothweil , als das Beingartifche und andere Land Berichte in Schwaben, allerhand groffe Befchwehrung vorgekommen , auf unterschiedlichen biebeborigen Reiche-Conuenten angebracht und geklagt , dabero auch im Frieden - Schluß beren Abolition halber allbereit Beranlaffung geschehen, (\*) fo wollen Wir alles Ernftes daran feyn , daß folchen derev Standen , ( einschließlich der Reiche , Ritterschafft, ) Bes febmerden wurchlich aus dem Grund abneboltfen , und wes gen der Abolition erftberührter Goff: und Land : Gerichter auf dem Reiche, Tag bald möglichft ein gerriffes flatuiret, immittels aber , und innerhalb einer Jahrefrift , Die eine jeithero wider die alte Doff- und Land . Berichte . Ordnung extendirte Chehaffts-Falle abgethan , und die barben fich befinds liche Exceffus und Abufus , ju welcher Erfundigung Wir vbnintereffirte Reiche Stande ebift deputiren , und foldes an Die Chur-Manntifche Cantley , um daß von dannen benen übrigen bes Beil. Rom. Reiche Chur . Furften, Furften und Standen bavon Machricht gegeben werden moge, notificiren wollen, forberlichft aufgehoben,
- 6. 9. Sonderlich aber Chur , Fürsten , Fürsten und Stante ben ihren darwider erlangten Exemptions-Privilegien , ohnerachtet folde caffiret ju fenn vorgewendet werden mogte, gehandhabt werden,
- §. 10. Und nachst deme jedem grauirten fren fteben soll, bon mehrerwehnten Soff- und Cand-Berichten entweder ad Au-

<sup>(\*)</sup> Sier ift eine Enberung , welche in ber Capitul, Caroli VI. nicht ge: funben wird.

lam Caesaream, ober an Unfer und des Reichs Cammer Gericht, ohne einige Unfere Biederrede oder hinderung zu appelliren;

s. 11. In alle weg aber wollen Wir der Chur Juften und anderer den altere berachter berachter Exemtion von vorberühren Rochpoellischen und anderen Ser richten bei ihren Kräften erbalten, und sie darwider nicht turbiren, noch beschweren laffen.

# ARTICVLVS XIX.

S. 1.

Das die seithere einem Ebur-Fürsten , Fürsten , Praelaten , Grofen , Herrn , der Reiche-Kütterschaff und anderen , oder dere Berofferen und Berschafen, Gesif » oder Abellichen Etandes ohne Recht gewältsielich genommen , oder abgedungen , oder Imphalt des Münster und Handerschlichen Frieden ser eine Berschlichen Executions-Edict, arctioris modi exequendi und Minsbergischen Executions-Reces für erktimiern rüchständig ift, und annoch voernbalten wird, dazu sollen und vorften Wie einem jeden der Billigkeit nach , nwoer manniglich, ohne Unterssehre der Fälligkeit nach , nwoer manniglich, ohne Unterssehre der gestellten.

- 6. 2. Auch dassenige, so Wir selbsten, vermög sektgedaten Friedenschlüßes, und darauf zu Nürnderg und seinsten ausgerichteter Edictorum & archivers modi exequendi, zu restituiren schuldig, einem jedreeden so bald und ohne einige Berweigerung volldenmentlich restituiren, den sichern auch, so viel Wir Kecht baden, schusen und schrieben.
- §. 3. Auch sowohl benen in Unstren, und anderen berer bur/Kürsten, Jürsten und Ständen respective Erd «Königteichen und Landen einstessen Immediat-Ständen, als der neu Einheimischen, donpartheisisch und aleiches Necht wiedersahten lassen, ohne alle Werbinderung und Vusstenstallen.
- §. 4. Und ob auch einiger Chur-Fürft , Furft ober andes ret Stand, die frene unmittelbahre Reiche-Ritterschafft mit eins geschloffen,) seiner Regalien , Immedierat , Frenheiten, Rechs

ten,

ten, und Sterchtisfeiten balber, daß Sie Ihm geschwähert, genommen, entogen, betimmert und bedrückt worden, mit seinem Gegentheil und Wiederwartigen zu gehührlichen Rechten fommen, und hip fürseberen voller, daßisch und wollen Wir, wie alle andere odentlich sichweberb bischsfeitsungen, nicht verhinderen, sondern viellnicht ber Kechsfertigungen, nicht verhinderen, sondern viellnicht befreiten, und zur Entschaft beschleunigen der

S. 5. Auch ju Behauptung der neuerlichen, ohne Coniens der Shur-Fürsten, und sonsten dem vorbergsgangenen achten Articul juggen, unternommenen Zollen, Auflagen und Artentaten, einige Process oder Mandata nicht erkennen.

§ 6. Wann auch Land. Stande und Unterthanen roider ihre Obrigheit Klag führen, so siehen und wollen Wit: "indem der beite den met 50 kt andshertliche Obrigheit und Regalien so wohl überthaupt " als in specie die lura Collectarum " Armaturae", Sequelae " Lands-Defension", Bestigung der Bestungen", und Unterhaltung der Guarnison", nach Inhalt des Neichs-Altschieds de Anno 1654. § Und gleichwie zu und der geleichen betrifft", ad nudam Instantiam südditorum seine Mandata noch Protektoria, ober Conservatoria ertheilen, som dem nach Inhalt siehen Schleches § " Benebens fellen Eanmer-Nichter z. und S. Wass dann Ehrer Süster. Striften, Fürsten und Schinden Xx. gufürberit die Austrag in acht nehmen;

S. 7. Wo ober die Iurisdictio fundirt, dannoch ehe wie bevor die Mandata eraeben, die beklagte Obrigkeit mit Jöstem Bericht und Gegen-Nothdurfff zworderft vernehmen, gestalten der delfen Jinterbleidung, ihnen verstattet und zugelafen sen soll, solden Mandatis keine Particion zu leisten, und wann alsdann sich befinden wirde, daß die Unterthanen billige Ursach zu flagen baden, dem Process schleunig, doch mit Besodatung derer Substantialium abhelfen, immittelst gleichwohl Sie zu schuldigem Gehorsam gegen ihre Obrigkeit ans weisen.

S. 8. In Straf Fallen sollen und wollen Wie auch der neinigen, so in der Sach cognoscieren, oder benen darinn Commission aufgetragen worden, von der Straf nichts versprechen, noch die geringste Hoffmung darzu machen.

### ARTICVLVS XX.

## §. 1.

- Wie sollen auch in Achte und Oberacht Sachen Uns demienigen, was vermög Instrumenti Pacis, in dem jüngern Reichse Abschied & Nachdem auch in dem Minnster und Offinderichsen Frieden Schluß z. verglichen und statutir worden, allebungs gemäß achten.
- 5. 2. Absenderlich ober duch darauf halten, daß binführen immand, boben oder niedern Standes, Churr Jürtt, Jürtt oder Stand, oder anderer, odne rechtmäsig und gnusamme Urfach, auch ungehört und odne Idorwiffen, Inath und Bewulligung des Deil. Nieichs Churr Jürtten, Jürtten und Erande in die Acht, oder Oder Alch, gethan, gebracht und erflätet,
- § 3. Condern in denne Kunstigen Casidus, darin nach Zelchassen des Berbrechens, auf die Ach ober Privation entweder von Kansection Fiscal-Umstwegen, oder auf Berussen des Angleichen Fiscal-Umstwegen, oder auf Berussen des Angleichen Fiscal-Umstwegen, oder auf Berussen der Angleiches "Destrickt und Etwagenen Heite und der Beiches "Destrickt der an dem Reiches "Destrickt der Lusten und des Reiches Lammer. Berüches "Destrickt und einstellt angerunften und imploritet werden, "uwerderst in Decretitung oder Ausstaftung beren auf die Reiches Achto oder Privation gebetenen Kadungen und Mandaten, fodam in der Schot wiederen Ausststellung um Beschüng, auf des Heite Schot bierübet vorbin gefalte Gesten und Eanmer s Geschots Dennung aenaue und forastitiote Achtung geben, damit der Angestlagte nicht praecipitiert, sowdern in seiner badenden rechtmäßigen Destension, der Northeburft nach, angehört werde;
- 6. 4. Mann es dann jum Schluß der Sacken kommt, fo follen die ergangene Acta auf offentlichen Reichs-Lag gebracht, durch gewisse biert absolventlich vererdigte Schube, (den Pradaten ind Graffen Stand mit eingeschlosten) auf allen drech bei bei die Beigen examiriert, und überlegt, deren Gutadten an gesamte Eburfürsen, Girffen und Schube reservit, von denen der endliche Schub

- S. s. Und das also verglichene Urtheil, nachdem es von Uns dere Unsern Commission einschließ approbier, in Unsern Radmen publicit, auch die Execution so webs in diesen, als anderen Kallen, anders nicht, als nach Inhalt der Executions. Ordnung, burch den Crauß, darinnen der Rechter gesch sen umd angehörig, sürgenommen und vollzigen werden.
- S. 6. Was nun dem also in die Acht erklährten abgenommen wird, das sollen und wollen Wir Uns und Unsern Hauf nicht zueignen, sondern es solle dem Reich verdleiben, vor allen Dingen aber, dem beleidigten Theil daraus Sarisfaction geschehen;
- 5. 7. Seboch so viel die Particular-Lehn, so nicht immediate von Uns und dem Reich, sondern von anderen herrühren, betriff, dem Lehn-Herrn, auch sonsten der Cammer-Gerichtes Ordnung, und einem jeden an seinem Recht und Gerechtiedeten unbefohdet i
- S. 8. Geftatten auch im Heil, Nomischen Neich ber vernerfen Sitteren bes Archters, besselben Bererhegen denen Agnaten, und allen anderen, so Ammartung und Necht daran haben, und sich des Berbrechens in der That nicht theilhosstig gemacht, an ihrem lure succedendt in Feudum und Stamb Gittern nicht praciudiciten, sondern das Principium, als ob auch Agnati innocentes propter seloniam des Archters des badurch verwürcken Lehens und anderen zu priwiten, keines veges satt haben sell;
- § 9. Und da auch der gewaltschätiger Weiß entsete und sponichen Processe Bänni, im unwerlängte Restitution anhalten wirde, so sollen und wollen With daran sen, daß dem Kläger, nach Besindung, ohne Bertug und obnerwarte des Ausgangs des guosal Poenam Banni andhangig gemachten Processe, un seiner uneingstellen Reclintegration durch julängstiche Mittel, vermög der Cammer-Gerichts Dedmung und anderen Kanfestigen Constitutionen, cum pleno Effectu verv bosssen und der Schriften werden solle. (\*)
  - S. 10. Und wann auch auf vorbeschriebene Maas, Form und

(\*) Pax Ofnabr. Art. VIII. f. s.

und Weiß, wie von Puncten ju Puncten verschen, nicht verschen wurde, so soll alsdam selbige ergangene Achte Erflibrung und Execution ipso iure vor null und nichtig gehalten werden,

§. r. Unb [pwid bas Bannum Contumaciae belanget, mollen Mir felbiges, alls ein auß wielen Confiderationen unjulingliches Mittel, gar abthum, unb es in ciuilibus caufis, auch ber benen ciuilibus coercendi & compellendi mediis bewenben [al]en. (\*)

# ARTICVLVS XXI.

# §. 1.

M Ir gereden und versprechen, Churstuften, Fünsten und Gefande des Reichs, Die frew Reichse Kütterschaft mit begriffen, dregen ihrer angedeigen dehen, sie fenn gelegen, wo sie wollen, bez ihren Lebenderrlichen Zestugnüssen, auch Gestichtbatteit in denen dahin nach denen Leben Rechten gebrigen Källen, allerdings ohnbeimträchtiger, und ihnen darin von keinem Reichse Gericht neque sub praetextu Continentiae Causarum, neque iudicit universalis, eingreissen allassen.

§ 2. 2Bann auch berfelben Vasallen ober Unterthanen, ex ermine laese Maiestatis, ober sonften, biefelbige verwüre ett hätten, ober noch verwüreren möchten, so wollen und söllen Bie sie berhalben nach ihrem Willen schalten und voalten soffen.

5. 3. Reines wegs aber die gedachte leben jum Rapferlie chen Fisco einzieben, noch ihnen die vorige, oder andere Vasallen, aufbringen.

§. 4. Die Allodial Güter auch, welche ex crimine lacfae Maierlatis, ober sonsten vorgesteter massen verwürzt sond, ober verwürztet werden mögen, denn mit den suribus Flici belehneten, oder dieselbe sonsten durch beständiges herbringen

(\*) Sierift b in ber Cao Car li VI. befindliche Umftand, wegen ber versprochenen Unrersuchung der in benen verwardten Reiche. Leben geschebenen Beranderungen, weggelaffen morben.

habenden Chur, Rursten, Jursten und Standen, unter welcher Obrigkeit Bottmafisseiten sie gelegen, nicht entzieben, sondern bie Landes-Obrigkeiten, oder Dominos Territorii, mit deren Confisciung gewähren laffen.

- 6.5. Sollen und rollen auch die Ehur-Gurften, Kursten, Praclaten, Gruffen, herren und andere Stande bes Riedig, (Die ummirtelbaber Riedig Stütterschaft mit eingeschosen,) in oberzehlten ober anderen gallen, unter bem Schein des Richtens und der Julits, nicht selbst vergewaltigen, solches auch nicht schaffen, noch anderen zu thun verhängen;
- §. 6. Sondern, wo Wir oder jemand anders zu ihnen allen, oder einem insnderheit Juspruch oder einige Forderung vorumehmen hätten, dieselbe wollen Wir zu mund sindere, Amfruhr, Zwifelbe wollen Wir am win hindere, Ambruch zu die einigetz zu erhalten, vor die erheiten der Stein Auf Fried und frießet zu erhalten, vor die erheitige Gerichte, nach Ausweisung der Reichse Bichiebe, Cammer Serichte Executions-Ordnung, zu Minnfer und Offinabruch aufgerichten Friedens Schlußes, auch zu Prünerberg dar auf erfolgten Edicken, zu Berhör und gedührlichen Rechten stellen zu Benmen;
- S. 7. Auch daseibst sowoll in cognoscendo, als exequendo, nach obbelagten Reichs-Costitutionen und Friedens-Schluß versahren lassen, und mit nichten gestatten, daß sie; worinnen sie ordentlich Richt leiben mögen, und dessen erbeitelig sem, mit Raub, Brand, Phindung, Rehden, Krieg, neuerlichen Exactionen und Anlagen, ober anderer Gestalt beschädiget, augegriffen, übersalten und beschwehrer werden.
- S. 8. Ober da bergleichen Bergewaltigung von (\*) jes manden gegen einen ober anderen Reiches Stand vorgenomen worden, ober wirde, so sollen und wollen Wir alfohald die sichere Auskalt machen, daß die beleidigte Stande unverlängt restituit , und der jugsfügte Schaden, nach unparthepischer Stranntnis, durch besperseits benannte Arbitros, oder auf eis nem Reiches Tag, nach billigen Dingen erfest werde.

ART.

<sup>(\*)</sup> In ber Cap. Caroli VI. ftebet : ibm.

## ARTICVLVS XXII.

6. I.

en Collation Furftlicher und Grafficher auch anderer Dignitaten, follen und wollen Bir Beit Unferer Roniglichen und Rauferlichen Regierung Dabin feben , Damit ins funfftig auf allen Rall Diefelbe allein benen von Uns ertheilet werben, Die es por anderen mobl meritiret, im Reich gefeffen, und Die Mittel haben, ben affectirenden Stand pro Dignitate auszuführen.

6. 2. Diemand aber bon benen neuserhobeten Rirften, Straffen und herren jur Seffion und Stimm im Furften-Rath poer Graffichen Collegiis mit Decretis und dergleichen, anderft, als wann er vorher dasjenige erfuller, was nach dem et ften Articul diefer Unferer Wahl Capitulation Dargu erfor derr wird, juftatten tommen;

S. 2. Auch feinen berfelben, wer der auch feve, jum Praeundis ober Schmahlerung einigen alten Saufes ober Befchlechts, beffelben Dignitat , Ctands und üblichen Tituls, mit neuen Praedicaten, boberen Titulen ober 2Bappen Brieffen bes gaben,

S. 4. Moch auch benen aus obnftreitig notorifcher. Mifibeurath erzeugten Rinderen eines Standes des Reichs, oder aus folchem Bauf entfproffenen Berens, ju Derfleines rung des Saufes , die vaterliche Titul , Ehren und Wur. den beylegen, vielweniger dieselbe gum Machtbeil berer mabren Erbfolger, und obne beren befondere Linwillis gung, por ebenburtig und Successions - tabig erflaren, auch tro dergleichen vorbin bereits geschehen, folches für null und nichtig anseben und achten.

S. 5. Go follen auch bes ein : oder andern unter Chur: Fürften, Furften und Ctanden Des Reichs geleffenen und beauterten Dergleichen bobere Ctands . Erhobungen Dem juri territoriali nicht nachtheilig fenn, und derfelbe fo mobl, ale Die ihme jugeborige, und in folden Landen gelegene Buter, einen als ben andern Weeg, unter boriger gandsfürstlicher lurisdiction

perbleiben,

- h. 6. Mie dann, wo ein oder anderer Stand erweißlich darthun wirde, daß er (\*) in einem obiger Schlen bis daher grauter, und an seinen Gerechstame durch neue Standes-Erböbungen beeintrachtiget worden, derfelbe mit seinen habenden Beschwerdren ginlicht gehört, und das unbillig vorgegangene geändert und abgestellte recten solle.
- 8. 7. Collen und wollen auch in steisjes Obacht nehen, und berchaffen, daß alle Expeditionen, so in Rayserl, und des Acicho-Craares auch Onaden und anderen (\*\*) Cachen, insonderbeit aber Diplomata über den Kuften-Oracten und herren Wickrauchung absonderich Obachtung zu balten, und die Brisbraucher empshibid zu bestraften, dauf beren Mickrauchung absonderich Obachtung zu balten, und die Brisbraucher empshibid zu bestraften einen. ) und Kanderiche Raths-Eitzlen von allen Gatrungen, samt anderen Freubeisten und Periostesien, welche Witten unter dem Namen eines Nom. Knigs ober Kanfere erhelien werden, der einer anderen, als der Nichts-Gansten, wie solches ben Alteres berhommen, auch Unferer und bes Nichts-Sobeit gemäß ist, seschoen folken;
- 6. 8. Wie dann in Krafft biefes diesenige Diplomata, for einer anderen als der Reichs-Canissen unter Kapferlichem Situl und Nachmen zeitwährende Univere Kapferl. Kraften und Wahmen zeitwährende Univere Kapferl, Kraftenung expeditt werden, biemis null und nichtig sen, und die Imperanten, ebe und bevor sie aus der Reichs. Canisten gegen gebührende Tag-Ertegung confirmitt und legitimitt, dassit im Reich nicht gegodtet, noch ihnen das Praeclicat oder Situl gegeben werden folie.
- 6. 9. Was aber für Inaden-Brieff, Stands-Erbibungen und andere Piriblegien in Unfere Reiche-Cansten wegeretiget, und von deraus anderen Unferen Canstenweisertwerden, hiefelbe sollen hiemit schuldig senn, gedachte Intimationes nicht allein ohne allen Eniged, oder Albserberung einer neuen Car, oder Canstellurium, wie die Radmen daden mögen, anzurehmen, sondern auch denen Impetranten, dem erhaltenen Stand und Privillegio gemäß, das verwilliger Prädicken

<sup>(\*)</sup> In ber Cap. Car. VI. fiebet : gegen foldes. (\*\*) hier fiebet in ber Cap. Car. VI. annoch bas Bort : bergleichen.

dicat und Situl in denen Expeditionibus daselbsten ohnweigerlich ju geben , und bey Bermeidung der darin gesetzter Poen nicht ju entziehen.

- S. 10. Meilen auch dem Reichs-Canblen-Car-Ambt und anderen Bebienten an deren notbroendigen Unterhalt die Nach-laß und Moderation der Car e Gefäll, sedann, daß über die Kapferliche Concessiones der Privillegien, Stands-Erhöhungen und anderer Gnaden, die gewöhnliche Diplomata der Gseihein niet ausgeschi werden, zu großer Schmidterung und Absaufig gereichet; Als sollen und wollen Wir zu dessen der Verhätung, neben dem Edur-Kursten zu Manns, als Erse Canssen, das neben dem Edur-Kursten, das der Schwickselber ist, and den nichtigen Krische-Canssen, das der Schwickselber ist, an den nichtigen Krische-Canssen der Juribus und Taren von ebgedachten Kanserlichen Concessionen oder Privillegien, Stands serbidungen und anderen Gnaden, nichts mehr nachgelassen und woderit verde.
- S. 11. Mir follen und wollen auch, daß denen, so ven Und bergkeichen Beanadigungen inskinsstige erlangen, und inserhalb 3. Monath Zeit bernach darüber ihre Diplomata beg der Reichs-Canslen nicht reclimiren und erheben, sich der verwilligter Gnad und Concessionen zu rühmen, oder deren sich vollerstich zu gebrauchen, keines wegs zugegeben oder verstattet werde.
- 9. 12. Sondern die Kanserliche Begnadigungen sollen sollenstalls nach erwehntem Termin ipsis facto birmoieder gefallen, eassiret und ausgehoben, und Unfree Kansert. Neiches Fiscalen wider alle, welche dergestalt undergater Weise sollen vollen vollen vollstationen, Kanker Tutten, oder Nahmens auch Mappens Werteibungen und dergleichen sich aureihnnen, zu verfahren, und nach vonaniager der Sachen Unterluchung dieselben auch Gestalt des Werterechens und der Persinen, zu behöriger Straff zu bringen, schuldig und gehalten sein; zu behöriger Straff zu bringen, schuldig und gehalten sein;
- 6. 13. Welches dann auch zumahlen gegen diesenige statt haben, und ohne weitern Anstand vollsogen werden solle, die entweder dersteichen Begnadigungen von Unstren Vorsabern am Reich erhalten zu haben fälschlich vorge-

ben,

ben, und deren fich anmaffen, ober felbe gwar erhalten, aber bey der Reiches Cangley bis daber nicht ausgelofet bas ben, noch in feche Monathen von nun an wurdlich ause losen.

# ARTICVLVS XXIII.

Mir follen und wollen Unfere Konigliche und Rapferliche Refident, Anwesung und hofhaltung im Beil. Rom. Reich teutscher Nation, es erfordere bann ber Bustand ber Beiten ein anderes, allen Gliederen, Standen und Untertha-nen beffelben, ju Dugen, Ehr und Gutem,beständig haben und balten .

4. 2. Allen des Beil. Reiche Chur-Fürften , Fürften und Standen fowohl , als 3hren Bottschaffteren und Befandten , ( Die von ber Rreven Reichs - Ritterfchaftt Abgeordnete mit bes ariffen . ) jederzeit schleunige Audiens und Expedition ertheilen, und Diefelben mit teinem Nachreifen beschwehren, noch mit Sine terziehung ber Untwort aufhalten.

6. 3. Auch in Schrifften und Sandlungen bes Reichs an Unferm Rapferl, Sof feine andere Bung noch Gprach ges brauchen laften , bann bie teutsche und lateinische , es mare bann an Orthen aufferhalb bes Reichs , ba gemeiniglich eine andere Gprach in liebung mare , und im Gebrauch ftunde , jes doch fonderlich lenteren Salls, in alle Weeg an Unferm Reichs Soff Rath Der teutiden und lateinischen Gprach une abbrichia:

6. 4. Gollen und wollen auch instimfffig ber Untretung Unferer Rapf. Regierung, Unfere Rapferliche und bes Reichs Alembler am hoff, und die Abir sonsten in und aufferhalb Leutschland zu vergeben und zu beseben haben, als da sennd Protectio Germaniae , Befandichafften , Dbrift , Doffmeifters , Dbriften Cammerers , Doff Marfchallen , Satichier s und Leibs Guarde-Sauptmanns und bergleichen , mit feiner andern Nation , dann gebohrnen Teutschen , ober mit benen , Die aufs wenigft dem Reich mit Leben Dflichten verwand , bef Reichs Wefens fundig, und von Une bem Reich nuslich erachtet werden,

den , die nicht niederen Stands noch Befens , sondern nahm, haffte hohe Personen , und mehrentheils von Reichs , Fürsten , Graffen , herren und von Abel , oder sonsten guten tapffern

Derfonmens , befeben und berfeben.

de, Such obgemelte Uemter ben ihren Stren und Mirben, Gefällen, (in so weit selbige vermög biese Wocht)-Capitulation denn Actions Etho Uemteren niche vordehalten synd), auch Recht und Gerechtigfeiten bleiben, und denenselben nichts entlichen oder entziehen lassen.

## ARTICVLVS XXIV.

#### 6. I.

Desgleichen sollen und wollen Wir Unsern Reichs - Hoffe Rath, mit Fürsten, Graffen, heren , von Abel und anderen ebrlichen Leuten bevoderseits Religion, vermög Instrumenti Pacis, aus denen Reichse Laufen besesen.

- 6. 2. Und gwar nicht allein aus! Unferen Unterfassen, Interthanen und Vasselm in Johnen mehrern Beils aus der nen, so im Reich teutscher Vasion anderer Druhen gebohren und erzogen, darinnen nach Standes Gebuhr angesessen und beziegen, darinnen nach Standes Gebuhr angesessen Prammes und herfammens, auch rechten Allters und gehöriger im Examine, gleich in dem Cammer-Gericht, wool befranderen Oeschiellichtet, auch guter, in solchen woolsgeordeneren eutschen Diesserist, worinnen Aechs Sandel vorlenmen, oder auch inressissen der vorlenderen Experienz,
- § 3. Und niemand, dann Uns und dem Reich (Indales der in der Reiches-Goff-Ratis-Oddung embaltenen, jodoch Auffrig den auf das Reich nahmentlich mit zurichtenden Leber-Norul, und sonften keinem Chur-Nieften, Kurfen oder Stande veilrennigt ausfährlichen Phichet und des Schiebe, weilrennigt ausfährlichen Phichet mit absenden Phichten, Bestellung, oder Gnaden-Geldbermandt fehr.
  - S. 4. (\*) Und weilen auch Befchwehrde geführt worden,

<sup>(4)</sup> Diefer 4te wie auch ber ste & ift aus bem 16. Art. ber Berbindung balber bierber gefehet, und das mit anberm Drud bemerdte bingugefüget worben.

ob folten gegen borgemelte Reichs Doff-Rathe Ordnung Contrauentiones vorgegangen fevn , fo fellen und wollen Wir,nach angetretener Unferer Regierung bey Unferm alsdann neu bes ftellten Reiche Soff Rath , folde nachbructliche Borfebung thun, damit der Cachen rechtlicher Gebilbr remedirt, und gumablen in Jufunfft dergleichen nicht begangen, weniger geduldet, fondern vielmehr dargegen alle genaue Dortebt beobachtet werde.

- 6. 5. Auch follen und wollen Wir gleich nach angetrete. ner Unferer Regierung, per Decretum bon bem Reich ein Gutachten , megen ju verbeffernder Unferer Reiche . Soff . Rathes Ordnung, erforderen, und so weiters sothane Berbesserung möglichster Dingen befordern, so fort dieselbe zu ihrem Stand bringen laffen.
- 6. 6. Wir follen und wollen weniger nicht, fo gleich nach angetretener Unferer Rayferlichen Regierung, vermits telst eines Commissions-Decrets, von Chur Surften, Surften und Standen ein Reichs Gutachten über das, was in Infirumento Pacis sur nachsten Reiches Deliberation ausges fent worden , und den Modum visitandi betrifft , erfordes ren , und den darauf erfolgenden Reiche Schluß feine bes borige Rraffr und Machdruct geben,
- 6. 7. (\*) Ingwischen aber , und bif dabin geschehen laffen , daß von dem Chur-Surften zu Mayng, als des Seis ligen Reiche Ern Canglern , langftens ein Jahr nach ans getretener Unserer Rayserlichen Regiering, vor erst diese Visitation vorgenommen, damit alle drey Jahr so lang, bif in Comitiis ein anderes beliebet, continuiret, die bey der Viluation ergangene Atta jedesmahl der Reichs Derfammlung vorgeleget, auch wofern darunter der geringste Mangel ers scheinet, so fort in Comitiis gemessene Vorsehung gemacht merde :
- 6. 8. Wie dann auch von Unferm Reiche Soff-Rath fo mobl, als denen verordneten Visitatoribus, bif von Uns und dem gefamten Reich eine denen beurigen Umftanden ge-

<sup>(\*)</sup> Diefer 6. ift geanbert, weil in ber Cap. Car. VI. fein gemiffer Terminus jur Viftration angefebet morben. R 4 . .

måß eingerichtere vollständige Reichs-Loss Raths-Ordnung verfasse verden tan, in Moda procedend die alte Reichs-Loss Raths-Ordnung, nebst dennenigen, was der von Unstern nächsen Dorfabrer im Reich Anno 1714, diestrucegen ausgesessenen besteht der Verdenbung aus denen Monitis Statuma inseriet worden, pro Regula angenommen und aufs genaueste besolacher, auch daß solches geschebe, mit allem Tenst und Trachdruck von Uns beforget werden soll.

S. 10. Couften aber foll wegen der Reichs-Hoff-Raths-Siell, Praccedeng und Reipect, dem nachgelebet werden, was diesfals in der Reichs-Hoffraths-Ordnung versehen, und beroselben Stand gemaß ift.

S. 11. Wie follen und wollen auch ben ernantem Unerm Richts-hoffrath keinen jum Praesidenten und Vice-Praesidenten bestellen, es sew dann derselbe ein teutscher Reiche-Jürft, Graff oder Herr, in demselben unmittelbar oder mittelbar angesessen des deutsche des des des des des des des des

en follen und vodelem Unserm Reiches "Doffrathes Pracsicleneen sollen und vodelen wie in der ihme justehenden Reiches "Hoffrathese Direction in Indicialibus von inemand, wer der auch ser, eingeteisten lassen, noch gestatten , daß ein anderer sich solder Direction anmasse.

(\*) In ber Cap. Caroli VI. ftebet : Den Ritter Banden.

gen, noch derer grader Rechts/Lauff unterbrochen oder ges bennnet werden.

# ARTICVLVS XXV.

#### S. I.

In Bestell, und Ansehung der Reiches Hoff-Cansten, sorvohl ber Neiche Hoff- Vice-Cansters, als der (\*) Reiches Referendarien, Reiches-Softratien, Wobalte am derer ju der Reiches Hoff-Cansten gebrüger Personen, sollen und wollen Wir dem Shur-Kürsten ju Mannt, als Erb-Cansten durch Germanien, in er Johne allein displatis unschweden Disposition, unter was Borwand es seve, inskunstig teinen Einsgriff, Auffchub, oder Berhindernuß thun, noch darin einig Ziel der Maas geden,

S. 2. Es foll auch, mas barmider vorgegangen, und ferner gethan und verordnet werden mochte, vor ungultig gehal-

ten werden.

S. 3. Imgleichen sollen und wollen Abir keineswegs geftatten, daß der Nieichse Cansten, wider die Rieichse Doff-Nathse und Canstew Ordnung, einiger Eintrag geschehe, es sepe von went, und unter was Schein es immer wolle;

- § 4. Insonbertheit follen und wollen Wit die Kapperliche und Reiche Angelegenbeiten, als die Reiche-Lags Geschäfte, die Insserie Inspere Raysettlichen Gesandern in zur auffer Reiche, die Bestatzung ihrer Relationen in Reiches Sachen, nicht weniger die Reiche Reiege und Stiedens-Geschäfte bertreffende Negotiationes und Schäuse und durch niemand anders, dann durch den Reiches Vice-Cansler geben, nicht aber dieselbe zu Unstere Leche Lander geben, nicht aber dieselbe zu Unstere Leche Lander geben, nicht aber dieselbe zu Unstere Leche Lander geben jeden Lagen.
- 5. Sollen und wollen auch die unverlängte gewisse Schung thun, damit so wohl aus Unserer hoss Cammer, als denne bep dem Reich eingebendem Mitteln, vor allen anderen Ausgaben, dem würchlich bestellten Practidenten, Reichs-Hoffingaben, dem würchlich bestellten Practidenten, Weichs-Hoffingaben, dem würchlich bestellten Practidenten, Weichendung wir der Wickenten und dem Bertellten Practidenten.

<sup>(\*)</sup> In der Cap. Caroli VI, heiffet es : | Secretwien und Protocolliffen. R 5

Vice-Canglern, als jugteich wurchlich bestellten Reiches-hoff-Rath, jodann Vice-Praesidenten, und anderen Reiches hoff-Rathen ihre Reiches Hoff- Rathes Besoldung richtig, und ohne Abgang bezahlet werde.

§. 6. Die (\*) felbige bann auch wegen ber 300 €teuer, und anderer Befchwehrben Befreyung benen Cammer. Be-

richts-Affeisoren gleich gehalten werben,

s. 7. Und sie so wohl, als auch der Stande Gefande en Residenten und Agenten von Unsern Josef Marschalle Amt, Unsere Lands Negierung, und anderen Gerichten und Beamten Iurisdiction, auch sief die Obsgaation, Sper rung, lauentur, Editiones der Lestamenten, Bestorqung ibeer Kinder, und deren Tutelen, und dersleichen betrifft, weniger nicht von allen Personal-Oneribus allerdings befreyet sen.

§ 2. Auch biefenige, fo sich von Unserem hoffanders wohin begeben wollen feines wegs aufgehalten, sondern frev, sicher, und ungekindert, auch ohne Abung, und anderen Entgelt, und Worenthalt ihrer Daab und Güter bertgefalfen, und hinen zu bem Eind auf Western behörige Passe-Vicieffe etheliet

merden follen. (")

# ARTICVLVS XXVI.

#### . I.

Is auch in Beranlassung deren von wersand vorgewesenen Kömischen Könisen und Kapseren ellichen auswärigen, von des Keil. Nömischen Reichs Iurischlichen eximitere grüßten und Potentaten, über Immediat- und Mediat-Etabteum Etande, vor Altres gegebenen, oder von ihnen selbst erwerbenen und annen mommenen, der font Varierten Geburg und Schirm-Briefen, indeme sie sich deren jeweilen auch wider ihre eigene Landes Detrigkeit in Civil- und Iustig- Sachen / des Beil. Neichs Sanngen

(\*) In ber Cap. Car. VI. heiffet es : Gie.

<sup>(\*\*)</sup> Der völlige 26te Artic, ber Cap. Car. VI. die dem herhog von Savopen, vermöge bes Inftrum. Pacis versprochene Belebnung mit Moutlerar; ferner die Demfelden jugesnate Gedhung der in Italien habender Vicariats-Gerechtigteit betreffend, ift bier weggelaffen.

hungen zuwider, bedienet, nicht geringe Weiterungen und Serföhrungen gemeinen Land-Friedens entständen, daburch dens heit. Dietede lurisdiction, Autorität und Hoheit merclich geschwächet, dieselbe auch, mit Entziehung anschnlicher Vlieder gar interuneritit worden, als sollen und wollen Weit zu Abwendung obberstandener acfabrlicher und der gemeinen Tranquilliefat des Heit. Wein Niechb schaldicher Arglischerung und Wiedersterfand), dergleichen Proceedion und Schim Weisflüsser und Landschafften, dem Gewalten und Hotelacher Eräde und Landschafften, den Gewalten und gemelder, nicht unterworffen, nicht allein nicht ertheilen, noch solle zu suchen und anzunehmen gestatten, noch auch die, soll wie den Weisflüsser, in etwa anderwären der Sachen und Zeiten Zustand und Consideration, ertheilt, und von Mediat-Schinden ausgenommen worden, durch Rescripta, oder auf andere Weisflochen werden.

6. 2. Sondern vielmehr darob und daran seen, damit wirtelft Unstere Interpolition, oder durch andere erlaubte Mittel und Wigg, oberndelte von vorigen Kaufern albereits zw. gebene, oder durch angenommene Protectoria aufgefindet und abgethan, oder wenight in die Schrankfen über ersten Kauferlichen und Koniglichen Concessionen, wo die vorhanden, ohne einige senner deren Extension reducit,

5.3 Also mannistich forthin in Unsern und des Heil Minischen Reichs alleningen Schub und Berthäbigung aclasifur und Schur-Kürften, Kürsten und Schur-Kürften, Kürsten und Schur-Kürften, Kürsten und Schur-Kürften, Steinsten Reichs Ritterstaaft mit begriffen,) und auswärtigen Indenags und Affisten, den Imploration in und auswärtigen Indenags und Affisten, den jedigen Schum Schur-Kürften Schungen und Administration der Lustis, in Religion- und Profan-Schun, den Reichs-Sas und Cammer Gerichts Dronungen, Münster und Osnabrückschen Seichen-Schus, und darauf gegründeten Executions-Edict, arctiori modo exequendi, und Rüstenbergischen Executions-Recess, wie auch nachst werigen Reichs-Abssichen gemaß, ethalten,

S. 4. Die hierwider eine Zeit hero verübte Misbrauche, da jum offtern die Rechtsfertigungen von ihren proentlichen Richtern des Reichs ab. und (\*) an andere auslandische Potenta.

<sup>(\*)</sup> In der Cap. Car. VI. ftebet : nach Bolland, Braband und ic.

## ARTICVLVS XXVII.

## S. I.

Die follen und rollen auch, ju Bethitung allerband Simultien und Dataus entstehender gefahrlicher Meiterung, nicht gestatten , bas bie auswartige Grewite oder beren Gefandte sich heime oder öffentlich in die Reiche . Sachen eine mischen:

9. 2. Wielmeniger inlassen, daß dieselbe Bottschafften an Unsern Hoss, oder ben Reiche-Deputationen oder anderen publicis Conventibus, mit bewehrter Guarde zu Pferd, oder zu Fyß, auf der Gassen und Strassen aufziehen und erscheinen mogen.

# ARTICVLVS XXVIII.

# §. 1.

Und demnach wider die im Beil. Römischen Reich berechntet bolt (\*\*\*) nicht geringe Beichverte geführer, selbe auch nach Amweilung Instrumenti Pacis, auf dem Richts-Eagaussgestellt werden ; so wollen Wie mit Beebachtung besten tempers gestatten, das Edur-Jünfen, "Fürfen und Echaden initern Landen und Gebieten, voo bergleichen Ausstelliche Politeren Landen und Gebieten, voo dergleichen Ausstelliche Polite

(\*) Diefes Bort ift erft nen hingugefest.

<sup>(\*\*)</sup> Bas in ber Cap Car. VI. wegen ber bem Reich ju reflituirenben gehn vereinigten Grabte im Elfaß, und baben vorbehaltenen Oefter reichischen Iuris Praefedurae Prouincialis, enthalten, ift bier weg-gelaffen.

<sup>(\*\*\*)</sup> I. P. Ofn. Art. IX, 6. L.

Memter borhanden , und hergebracht , folche Perfonen , welche feine Reiche-Unterthanen fennd , und beren Ereu man nicht verfichert ift , angefest oder diefelbe aufferhalb der personal - Befrenung von dem Bentrag gemeiner real-Befchiverben eximirt .

und befrepet werden;

6. 2. Dicht meniger wollen Bir ben General - Reichs. Doff- Deifter babin halten , baf er feine Doften mit aller Dothe Durfft mobl verfebe , Die getreue und richtige Brieff Ctellungen , gegen billiges Doft-Beld, fo in allen Doft-Bauferen ju jedermanns auter Machricht in offenen Druck bestandig angeschlagen fenn folle , ohnverweißlich befordere , und alfo ju feiner ferneren

Rlag und Einfeben Urfache gebe.

Dagegen foll denen gemeinen Land, und Reiches Gradrifchen Bothen unter Wege und groffhen benen Ore then , wo aus und hin ein Both feine Commission bat , die Micbringung und Sammlung berer Brieffe, Wechselung berer Dferden, und Aufnehmung derer Personen und Das quete nicht zugelaffen , fondern die Reiche Stadte und des ren gebende , reitende und fahrende Bothen bierunter , des nen berefts in annis 1616. 1620. und 1636. ergangenen Ravferl. Decreten, Patenten und Rescripten sich gemäß bezeugen, und solchergestalt dieses Bothen Wesen sowohl der Churs Mannaisthen Reiche . Post . Protection , als dem General Reiche Erb : Doft : Meifter und fonften manniglichen obne Machtheil feyn.

6. 4. (\*) Wir follen und wollen auch die beständige Derfugung thun, daß unfer General Rayferlich und Reiches Obrift Doft 21mbt in feinem Effe allenthalben erhalten, und gu deffen Schmahlerung nichts vorgenommen , verwilliget oder nachgeseben, mithin daffelbe fo wohl ber Unferer Rays ferl. Derfon und Soffftatt , als fonften im Reich jederzeit in rubiger Linnehm , Beftell , und Austheilung aller und feder Brieff und Daqueter, gegen erhebendes billiges Dofts Beld,

gelaffen werbe.

S. s. Redoch follen und wollen Wir auf diefen Articul. bas Poff , Befen belangend , in fo lang halten , auch halten laffen , bif von Reichs wegen ein anders beliebt werden wird.

ART.

## ARTICVLVS XXIX.

#### S. 1

- S. 2. Sodann sollen und wollen Wir gleich nach angetretener Unserer Regierung, das Negotium Capitulationis perpetuse, (woden jedoch die Edurzhirften sich das ius adcapitulandi vorbedalten baben,) ben dem Reiche-Lage vornehmen, und seldiges, so bald möglich, ju seiner Perfection brimgen lasse.
- §. 2. Auch follen und wollen Wir die in vielen wich tigen Angelegenbeiten von dem zur Walb verfamltere Chure Sürflichen Collegio durch besondere Schreiben an Une er flattere Gutachten, fordersams zum würcklichen Vollzug bringen und darum für Zehehrde beodachten.
- 5. 4. Demnach Mir auch wegen Unferer Abwesenbeite Mahl: Capitulation aleich selbst zu beschweren nicht vermösenb gereben, so baben Mir Unseren Commissianis derhalben völlige Gewalt gegeben, daß Gie solche in Unserem Nahmen und Geste wordangig beschweren sollen.
- 6. f. Wir versprechen und geloben aber , sothane Beichtvoung der Capitulation , (\*\*) noch vor Empfahung der Eron, in eigener Person felbt ju teisten, und Uns ju Besthaltung besagter Capitulation nochmahl zu verbinden.
  - h. 6. Auch ehe Wir foldes gethan, Uns der Regierung nicht zu unterziehen, sondern geschehen zu lassen, daß die in der ause

(\*) I. P. Ofn. Art. VIII. 6, 4,

<sup>(\*\*)</sup> In ber Cap. Car. VI. fichet nach ben bamabilgen Umftanben: for bald Wir in das Reich und Ceutschland kommen.

guldenen Bull benahmte Vicarii in deffen an ftatt Unfer Die Administration Des Reiche continuiren.

- s. 7. Solches alles und jedes haben ABr obgedachter Römidder König den Ehur "Fürften des Neichs, our Eie und im Nahmen des beiligen Nümichen Neichs geredet, verfrocken, und des unsten Königlichen Ehren "Würden und Worten, im Nahmen der Wahrbeit jugeslagt "dum dasselbe auch diermit und in Krafft diese Brieffs: Immassen Wirden und an mit ein nem leiblichen Syd ju Gott und dem Zeitigen Svangelio beschworen, dasselbe die verfrechte und die den der schworen, dasselbe die verfrechte und die die die ober Allege, wie die möchen erbacht werden, Uns auch daw wider einiger Behefff oder Ausnahm "Dispensätziones, Abfolutiones, Geist oder wertlich Rechte, wie das Nahmen haben mag, "nicht zu statten kommen sollen.
- § 8. Dessen, in Urkund baden Wir dieser Brieffe (\*) Sieben, in gleicher Form und Laut, fertigen, und mir Unsern andangenden großen Insigest beträftigen, auch jedem obgemet ken Edur Fürsten einen überantworten lassen. Geben in Unfeter und des beisigen Riches Schaft Franchturch, den bier und pmanigsten Wonaths Lag Januarii, nach Edrift unsers lieden Herrns und Seeligmachers Gebuhrt ein tausend sieden hundert wer und verligfen Jahr.

Johann Georg Graff von Königsfeld, hiergu bevollmächtigter Erfter Chur : Banerifcher Wahl : Bottschaffter. Joseph Frank Graff von Seinsheim, hiergu bevollmächtigter zwenter Chur Baperifcher Bahl = Bottfchaffter.

(\*) In ber Cap. Car. VI. wird Gede gelefen.

Dir CANE der Siebende, von Sottes Gnaden Ermählter Römischer König, zu allen Zeiten Mehrer des Neichs, zc. zc.

Befennen offentlich mit diefem Brief, als am Tage Unferer Babl jum Romifchen Ronig, melder mar der vier und zwanBigfte jegtablauffenden Monathe Januarii, die von Une ale des Dell. Reichs Chur Burften in Bapern , ju jegtbefagter Babl ab geordnete Bottschaffter , Johann Georg Graff von Konigsfeld auf Zaig und Pfachoven zc. und Joseph Frant Maria Graff von Geinsheim, Serr gu Gun. ding ic. vermog Unferes Ihnen Deshalb unter Unferem Inflegel zugeftellten befonderen volligen Bewalts, als Unfere gevollmachtigte Befandte, und Gewaltha. bere, fich mit denen Dochmurdiaften und respective Durchlauchtigften Fürften, Philipp Carlen gu Manns ic. und Clement Augusten ju Colln , Ers Bifchoffen ic. des Deil. Rom. Reiche refpective durch Bermanien und Italien Ery Cangleren, Unferen lieben Reven , Brudern und Chur - Firften, wie nicht meniger mit benen von megen und an fatt beren respective Dochwurdigft : Durchlauchtigft : auch Großmachtigen Furften , Frang Georgen, ju Trier Ery Bifchoffen:c. Friedrichs Augusti, Ronigs in Poblen , als Chur Gurftens zu Sachfen ic. Friederiche, Ronige in Breuffen , ale Chur Furftens ju Brandenburg ic. Carl Bbilippen, Bfals . Graffen ben Rhein und Chur-Surften zc. und Beorgen , Ronige in Brog. Britannien , ale Chur. Furftene gu Braunfdmeig : Lineburg ic. Des Seil. Rom. Reiche Durch Ballien und bas Ronigreich Arelat Ers . Canglern , Ers . Marfchalls , Ers : Camme: rere, Ers Schag Meifteren, Unferen lieben refpe-Etiue Reven , Brideren , Obeimben , Bettern und CburChur Surften , ben mehrgedachter Unferer 2Babl erichienenen bevollmachtigten Bottichaffteren, Dieterich Carl Graffen von Ingelbeim, genant Echter von Mefpelbrunn, der Ers und Dom Stiffter Erier, Littig und Salberftatt respective Chor Bis fchoffen und Capitularen, ic. Johann Friederichen Braffen von Schonberg , Friederich Bogistaen von Schwerin, Derman Arnolden Frenberrn von Bad. tendond, und Gerlach Adelphen von Minchhaufen , 3brer 2bd. 2bd. 2bd. 2bd. 2bd. refpective Bebeimen Rathen , Obrift : Stallmeiftern , Erfen Cammerern , und Groß: Bogten , GOtt dem All-machtigen zu Cob , dem D. Rom. Reich zu Ehren, und umb gemeines Rugens willen , etlicher Articul Bedinge. und Pacte weis in Unferm Rabmen und an Unferer Statt vereinigt , bewilligt , vertra-gen , angenommen und zu halten , ftatt Unferer bereits endlich jugefagt haben , wie die alle in eine offene form genellet , und Ihnen unter Unferm Rabmen , und angebendten Infiegel übergeben feund, alfo lautend:

DR EUNE der Siebende von Bottes Bnade den Erwählter Römischer Römig, zu allen
Zeiten Mehrer des Reichs i. a. a. ( das Datum siebet) geben in Unser und des Zeil. Reichs Gabt
Frankfurt den vier und zwanzigsten Monaths-Lag
Januarii, nach Exprist Unsers lieben Berrn und
Seligmachers Geburt, im Ein Tausend Sieben
Haubert Zwep und Wierzigsten Jahr.

Und aber gedachte Unfere gevollmächtigte Bottichafftere und Gewalthabere, baben obberührten Unferen an und abwefenden lieben Reven Bru-

Dern , Bettern , Obeimben und Chur-gurffen 3u-fag gethan , daß Wir Diefelbige Articulen , bevor Bir Die Regierung Des Reichs murdlich antreten. Berfonlich erneuren , und mit Unferem End beftatigen und befrafftigen follen ic. Dag Bir demfelben nach jego zu biefiger Unferer Anfunfft und vor empfangener Ronigicher Erdnung alle und febe Puncten und Articulen , Davon obgemeldet , wie die Durch mebrgedachte Unfere verorduete Bottichaffe ter und Bewalthabere mit berührten Unferen lieben Reven und Bruderen, auch der abmefenden Chur-Rurften Befandten bedungen , bewilligt , und end. lich angenommen, auch in Unferm Rabmen und Siegel ausgangen und Ihnen übergeben fennd, aus frenem gnadigen Billen jego von neuem bewilliget, angenommen und zu halten , bargu auch fonften alles das ju thun , das Uns als Romifchem Ronig gebubret, ju Bott und den Seiligen gefcomoren baben; Und thun das biermit wiffentlich in Rrafft biefes Brieffe, alle Arglift und Befabrde bierinnen ganglich ausgeschieden. Des zu Urfund haben Bir Uns eigenhandig unterfchrieben , und Unfer Inficgel an Diefen Brieff bangen laffen , ber geben ift in Unferer und des Beiligen Romifden Reichs-Gradt Frandfurth, den 31. Januarii 1742.

SARS Mpp.

(L.S.)

Vt. Johann Georg Graf von Konigsfeld Mpp.

Ad Mandatum Sacrae Regiae Maiestatis proprium.

Henrich Joseph Schneidt.

X.

## MATRICVLA I M P E R I I.

bas ift:

des Heil. Romischen Reichs Hochloblicher Stande

## Mnschlaa,

wie viel beren jeder ben ben

## Reich 8 : Anlagen

bor einen Monat, ober einfachen Ro. mer Bug zu geben ichuldig ift, bor einen

gu Rof 12. fl. und gu Sug 4. fl. gerechnet, nach bem gegenwartigen Stand bes Reichs jufammen getragen. (\*)

(\*) SEBASTIAN ALMERS bat in ber Schrift, bie ben Litel führet : Grund . Saule Der Dem Beil, Rom. Reiche Deutscher Mation bochsuträglichen Giderbeit , erbauet aus der Reiche : Matrie eul, bie ju Frandfurth 1697. an bas Licht trat, Die verfchiebenen Matricul : Rechnungen alter und neuer Beiten vorftellig gemachet. Dan febe biernachft bas Derzeichnif von bem, mas vom Jahr 1608. bif 1710 ber Matricul Moberation und Indemnifation halber,auf bem Reichstag ju Regensburg vorgegangen ift , in LVNIGS Reichs-Are die Part. Gen. pag. 785. Berner bie turngefaffte Reiche-Matrie cul nebft Angeige mas feit a. 1716. biß 1729. ju benen Reichs , Ber Rungen Philipsburg und Rehl gegablet worden. Ben bem LVNIG in Cod. Germ. Diplomat. pag. 140. wie auch IO. LVDOVICI KOEBEL dilp. de moderatione Statuum Imperil matriculari welche ju Altborf 1705. heraustam , und bie Struvifde Berausgabe biefer Matricul.



## itricul,

ionatlich an Geld

C leibet Lichtig.

8416

Edurfürfit. 9
Eron Böbein
Destrerichfich
Franctischer.
Baperischer.
Schwädischer 12873;
Deter Rheini
Miederlandis

Diefe bren gande thun und leiften ihre Bulfte absondetlich.

Man'aya, so ihre Hulffe absonderlich leistent noch richtig 72624. Fl. unter welcher Sude, so biefer Zeit den völligen Unschlag ihr ist: Das Bisthum Straßdurg 616. L. das Derkogthum Grüsch und die Verenzugung 1828. Fl. und die De Summa 12504. Fl. Kr., dr.

| Cammer Bericht von felbsten 60. fl.                                                                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Biftchum Briten, wird gleicher gestalt,wie Trient, von Tyrol als Schitms Derrn, doch cum onere eximitt, und vertreten                                              |   |
| mit<br>gibt aber jum Cammer . Gericht felbsten<br>60. fl.                                                                                                          | • |
| Dietrichstein , von wegen ber Berrschafft<br>Trafft , so es cum iure territoriali besi-<br>bet , giebt an Geld 76. fl.<br>wird von Desterreich Twolischen Antheils |   |
| vertreten.<br>Bu des Cammer-Berichts Unterhalt von<br>felbsten 16. fl.                                                                                             |   |
| Graffchafft Rirchberg, fest Juggerisch, vertritt Eprol cum onere mit 3um Cammer, Bericht 20. fl.                                                                   | 1 |
| Stadt Conftans , wird bom , Sauf Der                                                                                                                               |   |

gerechnet

| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Burgundifcher Crayf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| ten mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cum onere eximirt, und vettre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ju R.<br>3-                              | ju F.<br>50. | Geld.<br>236. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |              |               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Burgundischer Erenß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                        |              | 1             |
| 2 Aug Viederlanden Zum nannt , 1 ben Zum nannt , 1 ben nan | hr 148. auf dem Reichs , Tag ji<br>hrurs, dan Kanfer Earl der V. di<br>hrurs, dan Kanfer Earl der V. di<br>yundischen Titederländischen gu<br>10. daß er von dem Reich gebu<br>10. daß er von dem Reich (olte di<br>verben, bergegen aber so viel al<br>diptriftirfen geben, als<br>vielen dem Rieden, als<br>vielen dem Rieden, als<br>168. p. 1805, 331, 331,<br>der an Geld 4384. fl. alle Monate in<br>169. p. 1805, 331,<br>der an Geld 4384. fl. alle Monate in<br>161. 3eboch seine Fruillezia beha<br>do an bie Reichs-Abschiede und Der<br>nicht gebunden sein. Als aber na<br>dufers Abschreben, den Regierun<br>Sehns, Königs Philippi des Angen<br>kanfes Abschreben, den die der<br>keichs-Hussel aus, die Ger-<br>schafft Leassauch aus, die Ger-<br>chafft Leassauch aus, die Ger-<br>koll zund um Zuneba, so mit 20.<br>Roß und 30. 1838, die Ger-<br>kontradierit-<br>tem die Grafen von Zergen, Gi<br>sein und Undbern volleh mit 10.<br>um Cammer-Gericht mit 97. fl. a<br>geleest fende. | ten verbis thankloodigmeeter suffice and | 454          | - 36;6        |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eral                                     | 1            | 1             |

| Ferner werden , so viel diesen Erroß betrift, von der Eren Spanien extrahirt , die Grassen von Ægmond, derren ju Æsiesstein , die mit to, ju Roß, 4s. ju Juß, oder 300, fl. und jum Cammer-Gericht mit 7s. in Anschafe gend. Wie auch die Grassen von Jorn , welche Anno 1567. 1400, fl. erlegen lassen. | Zu<br>Rof. | Zu<br>Fuß. | Seld. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            | -     |
| Churfürstlicher Rheinischer<br>Ereps.                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |       |
| Churellapnn , nach dem Chur Fürften                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            | 1     |
| Jum Cammer Bericht 300. fl.<br>Chur Trier, hat nach der moderation de<br>Anno 1877. 40. ju Roß, 184. ju Ruß, an<br>Beld rais. fl. weil aber hernach feine Ritz<br>terschaft fich abackundert. ift ibm nur g.                                                                                             |            | 277.       | 1828. |

26;

40ft.

terioni ful vogenierer i from the 2brithed blieben , memich Sum Cammer-Greicht 300. ft, Abrey S. Marimin, ben Trier i, fo mit 3- ju Nob, 22. ju Tub, ober 124. ft. belegt war, bat der Chur-Furth Oxfolkft den Fabruary

ry. Februar. Anno 1570. fine onere ets halten.
Graffchafft Virnenburg gab 2. ju Pferd,

Graffichafft Virnenburg gab 2 ju Pfer 4. ju Fuß, an Geld 40. fl. 11m Cammer-Berickt 12. fl.

Anno 1885, den 4. lun, hat man diese Wirnenburgischen Linie unter dem Grassen Allbrecht von Edwenstein und Wertheim begriffen, an den 40, st. 25, abgezogen, und pro remanente gesassen 5: 1. Diese Grassendast will Burgund wegen Liskendurg eximiren, es soll ader Churgrier

Good

| 180                                                          | Churfurfit. Abeinischer Ere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | y6.       |            |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| fe Mo<br>Frau<br>fdeid<br>ums<br>diefen                      | die mehrentheils Güter biefer Grafi-<br>tinden neuen Palent samt dem Hau-<br>nereal eingezogen haben , bessen ficht<br>Magdattya , Griffin von Mandere<br>, (welche gleichwol etwas weniges<br>Aabe 1602. am Anschlag erlegt) vor<br>1 beschwebet haben soll.                                                                                                                                                     | Rof.      | Ju<br>Fuß. | Geld        |
| deit Seer D<br>angefi<br>Geric<br>fung<br>ift sie<br>bifther | afft Dalendar, haben die Grafen<br>Jaun derfelben meisstenbeit, um die<br>Kapfers Wencessal, mit sondreiba-<br>Raaß, Chur-Trier überlassen, un-<br>eben aber das Kapferliche Emmer-<br>ben aber das Kapferliche Wieber-<br>ben Grafen von Sann zuerkannt,<br>der Vergen eingervendrer Keuisson,<br>der Vergen eingervendrer Keuisson,<br>der Vergen eingervendrer Keuisson,<br>der Vergen eingervendrer Keuisson, |           | - T        |             |
| Graffch<br>bur,<br>ober 4<br>3um<br>Bird a<br>nere           | dlin<br>Eammer-Berickt 300. fl.<br>Laffe Teuenar und Herrschaffe Bets<br>hat gegeben 2. ju Roß , 4. ju Ruß                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60.       | 277.       | 1828.       |
| noird<br>noird<br>non Q<br>Chine D<br>nberg                  | 18 ; jum Cammer , Gericht 12. fl.<br>meistentheils von Chur-Colln, theils<br>Burgund eximier.<br>fals, gibt wegen an Chur-Bavern<br>ebener Ober-Vsalk , nur die Fresse.                                                                                                                                                                                                                                           |           |            |             |
| Probfte<br>ift un<br>cum<br>es der                           | hursurflichen Anschlags, nemlich<br>ZammerGericht 300, ft.<br>y Seltz<br>is Jahr 1602 von Ehur " Pfalk<br>onere vertreten worden, und har<br>Exemption halber in Camera be-                                                                                                                                                                                                                                       | 30.<br>I. | 3.         | 914.<br>24. |
| Balley                                                       | Coblenz, der Land-Commendator<br>bleng, dessen Anschlag<br>Zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         | 20.        | 128.        |

| Bayerifcher Creys.                                                                                                                                                                                                     |      |        | 281   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|
| Bum Cammer Dericht 150. fl.                                                                                                                                                                                            | m R. | 3u F.1 | Geld. |
| Surften gu Arenberg -                                                                                                                                                                                                  | 2.   | 6.     | 48-   |
| Bum Cammer-Bericht 39. fl.<br>Traffau-Bielftein - Bum Cammer-Bericht 7. fl.                                                                                                                                            | 1.   | 2.     | 20.   |
| Serrichaft Abeinect -<br>Zum Cammer-Bericht 6. fl.                                                                                                                                                                     | x.   | -      | 12.   |
| Braffebafft Mieder , Bifenburg gibt                                                                                                                                                                                    | 2.   | 8.     | 56.   |
| Sum Cammer-Gericht 15. fl. Grade Geinbaufen bar gegeben 2. ju Ross und 17. ju Jus, oder 84. fl. Zum Cam- mer-Gericht 25. fl. wird der von Spirt Pfals und den Grafen ju Hanau exi- mirt, und davon nichts contribuirt. |      |        |       |
| IV.                                                                                                                                                                                                                    | -    | - ,    | -     |
| Banerischer Erenß.                                                                                                                                                                                                     |      |        |       |
| Shur Zapern , nach dem Chur Fürsten<br>Anschlag<br>Jum Cammer Bericht 300. fl.<br>Golte aber wegen der Obern : Pfalg und<br>Grafichaff Cham , die Helfte des<br>Chur Philipsichen Anschlags darzu ge-<br>ben.          | 60.  | 277.   | 1828- |
| Desgleichen extrahirt er fine onere die<br>Abten Kode zwischen Wasserland ge-<br>legen, so belegt gewesen mit 32. fl.<br>Und die Zerrschaft Degendern.                                                                 |      |        |       |
| Ern-Bischoff zu Saladung gibt<br>Zum Cammer Gericht 225, fl.<br>Saladung extraint line onere das<br>Bischum Chiemse, so gegeben 168. fl.<br>zum Cammer Gericht 30, fl.                                                 | 60.  | 277    | 1828. |
| Bischoff zu Dassau, gibt -                                                                                                                                                                                             | 18.  | 78.    | 528-  |
| jum Cammer-Bericht 35. fl. Bifchoff zu Freyfingen, gibt                                                                                                                                                                | 12.  | 80.    | 160   |
|                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       |

| 282                                                          | Dayerischer Creys.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|
| ©ol<br>bi                                                    | n Cammer-Gericht 75. fl.<br>Il Moderation ethalten haben, weil<br>on feinen 13. Uemtern 8. in Destercio<br>pischen und 2. im Bayerischen versteurt<br>verden.                                                                                                                                         | nof. | Ju<br>Fuß. | Selb<br>: |
| 25ifch                                                       | off zu Regenspurg , gibt -<br>Cammer Bericht 27. fl. 32. fr.                                                                                                                                                                                                                                          | 8.   | 30.        | 216.      |
| Probfi<br>gum<br>Abtey<br>fine<br>Chu                        | t zu Bergrolegaden, gibt<br>Cammer/Gricht 44. A.<br>Walde-Sachfen ift extrahirt worden<br>onere von Chur Pfalk, jeho von<br>12-Bagern, ist angelegt gewefen mit<br>1706f, und 24. zu Kuß, oder 14.4. A.                                                                                               |      | 20.        | 104-      |
| and<br>jum<br>21bt j<br>gibt<br>jum<br>21B                   | ete 120. fl.<br>1 Cammer Gericht 60. fl.<br>311 Raysersheim oder Raysheim                                                                                                                                                                                                                             | 4.   | 60.        | 282.      |
| 21 brey<br>2. 3<br>96.<br>be to<br>mo<br>Viebe<br>gab<br>24. | 3 u St. Emeran in Aegenspurg, 9,0b<br>u Picto, 18, 10 Jus, ober an Geld<br>st. Anno 1692, ben 12. Sept. ist berkel<br>vurch ein Richds-Gutachten mit 64. st.<br>debritt morden, bleiben<br>ermünster Aebrisin in Aegenspurg,<br>1. 11 Then, 20 Jus, ober an Geld<br>st. 31t Anno 1683, ben 7. Man mit | -    | -          | 32fL      |
| Dber Dber                                                    | munfter Arbtifin in Regenfpurg bat                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١.   | -          | 10.fL     |
| abe                                                          | ichen Anfrilag wie Niedermünster , ist<br>t den 18. Aug. 1684. moderitt worden,<br>kiren also noch                                                                                                                                                                                                    | -    | -          | 10.fl.    |
| Dfala                                                        | agraf zu Meuburg, hat gegeben<br>n Cammer Gericht 125. fl.                                                                                                                                                                                                                                            | 20.  | 100        | 640.      |
| - Qin                                                        | n Cammer Veringt 12s. p.,<br>jeho traat Pfalh-Gulhbach fein Theil<br>absonderlich, ist dech defhalben mit<br>Neuburg im Streit.                                                                                                                                                                       |      |            | -1        |

| -   | 1.41   |       | 2    |    |
|-----|--------|-------|------|----|
| 234 | perifd | ber ( | Etev | ъ. |

| Duyetikijet Cteyp.                          |     |      | 203    |
|---------------------------------------------|-----|------|--------|
| Die Berrfchaft Stauf am Regen ober          |     | m l  | Seld.  |
| Ehrenfelf , vertritt Pfalt . Reuburg        |     | Suf. |        |
| mit                                         | 3-  | -    | 36.    |
| jum Cammer Bericht 19. fl.                  |     |      | -1     |
| Die Berrichaft beybect jum Baverifchen      |     | 100  | -      |
| Crens gehörig, wird von Pfalt Neuburg       |     |      |        |
| bertreten mit                               | 5.  | 7.   | 88-    |
| Land : Grafichaft Leuchtenberg eximitt      |     |      | 100    |
| Chur-Banern mit                             | 6.  | 14.  | 128.   |
| jum Cammer-Bericht so. fl.                  |     |      |        |
| Braffchaft Saag vertritt fie befgleichen    |     | 10   |        |
| mit                                         | 4.  | 10.  | 8.     |
| jum Cammer-Bericht 30. fl.                  |     | - 1  |        |
| Brafen zu Ortenburg eximirt Chur Ban-       |     |      |        |
| ern mit                                     | 2.  | -    | 24.    |
| jum Commer-Bericht 12. fl.                  |     | 1    | Ι.     |
| Berren von Wolffenftein, Frenherrn ju       |     | 1    | ١      |
| Dber Gultburg und Durbaum , geben           | 2.  | 4.   | 40.    |
| jum Cammer Bericht 10. fl.                  |     | 2.0  | 1      |
| Berren von Maichfelrein und Walbect         |     |      | 1      |
| geben                                       | 1.  | 1 2  | 20.    |
| jum Cammer Bericht 4. fl.                   | -   | 1 -  | 1      |
| Braffchaft Sternftein , vertritt Lobfowis,  | ı   | 1    |        |
| ift burch ein Reiche-Gutachten ben g. (15.) |     | 1    |        |
| Jun. Anno 1697. um Die Delfte mode-         |     | 1    | 1      |
| rirt , und von Rapferl. Daj. vermoge Des    |     | 1    | 1      |
| ben 13. (23.) Gept. 1697, dictirten Com-    |     |      | 1      |
| missions-Decrets allergnadigst appro-       |     |      |        |
| birt worden; gibt also nur -                | ١.  | ١.   | 38.ff. |
| jum Cammer-Bericht 10. ff.                  |     | 1    | 130.10 |
| Gerrichaft Breitenect -                     | I.  | 2.   | 20.    |
| jum Cammer-Bericht 4. fl.                   | l - | -    | 1      |
| Stadt Regenspurg gab 10. ju Roff, und       | 1   | 1    | 1      |
| 50. Ju Buß, oder an Geld 320, fl. Sind      | 1   | 1    |        |
| aber derfelben A. 1692. ben 29. Martii      |     | 1    | 1      |
| durch ein Reichs-Gutachten 170. fl. davon   | 1   | 1    | ı      |
| abgezogen und gelaffen worden bep           | 1 - | 1 .  | 150.   |
| mogehogen une getallen toorven beb          | 1   | 1    | 1,50   |
| V. Of                                       | 1   | 1    | 1      |
| V. Ober                                     | 4   |      | 1      |
| •                                           | ı   | 1    | 1      |

| 28  | Det Gachlicher Creyk                                                                                           |             |      |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|
|     | <b>v.</b>                                                                                                      | Bu<br>Diof. | Bu . | Sen. |
|     | Ober-Sächsischer Erenß.                                                                                        |             |      |      |
|     | hur Sachsen , wegen des Churfursten.                                                                           | 65.         | 301. | 1984 |
| *** | num Cammer/Sericht 309. fl. 34. fr.<br>Ferner vertritt Chur/Sachfen<br>ie Graffchaft Leißnick mit              | 1.          | 2.   | 20.  |
| D   | jum Cammer-Gericht s. fl.<br>ie Graffchaft Beuchlingen in Thurins                                              |             | ,    | 700  |
|     | gen, so jegund die von Werthern innen<br>haben, mit<br>11m Cammer-Bericht 71. fl.                              | 2.          | -    | 24.  |
| D   | ie Graffchaft Caurenberg in Ehuringen, fo die Schencken baben, mit                                             | ı.          | 2.   | 20.  |
| D   | jum Cammer-Vericht 7. fl.<br>ie Serrschaft Wildenfels im Boigt-Lan-<br>de , so jegund die Grafen von Solms auf | - 13        |      |      |
|     | Sonnenwald in der Laufnit, haben, mit jum Cammer-Bericht 7. fl.                                                | .1.         | 2.   | 20,  |
|     | Auch wird eximirt von Chur Sachsen li-<br>ne onere                                                             |             | ٠.   | -    |
|     | as Biothum Meissen , so mit 6. ju Rok<br>20. ju Fuß und<br>11um Cammer-Gericht mit 41. fl. belegt ge-          |             |      |      |
|     | wefen.<br>as Bisthum Merfeburg , welches be-                                                                   |             |      |      |
|     | legt gewesen mit 10. ju Rof , 30. ju Buß, oder 240. fl.                                                        | - 1         |      |      |
| D   | jum Cammer, Bericht 75. fl.<br>as Bisthum tTaumburg, welches be-<br>legt gewesen mit 6. ju Roß, 20. ju Fuß,    |             |      |      |
|     | und jum Cammer Bericht 45. fl.                                                                                 |             |      |      |
| Ð   | ie Burggrafen zu Meissen Marckgrafen<br>zu hartenstein , herren zu Plauen und                                  | l.          |      | Ì    |
|     | Bera , welche Anno 1551. und 57. geges<br>ben 12. ju Pferd , und 30. ju Guff, und<br>nunmehr abgestorben.      |             |      |      |
|     | Ferner                                                                                                         |             | 1    |      |

| · Cott s Cartificher erty                                                                                                      | p.       |            | 20)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|
| Ferner gibt Chur . Sachien , vermoge des<br>Naumburgischen Vertrags de Anno 1554-<br>tregen der vier Aemter , so ihm wegen des | Rof.     | Zu<br>Fuß. | Sel.  |
| bamabligen Rriegs übertaffen worden in                                                                                         |          |            | i     |
| Thuringen, nemlich Weida, Sachsens<br>burg, Arnshaag und Biegenruck                                                            |          |            | -     |
| jum Cammer-Bericht 23. fl. gr. fr.                                                                                             | 5.       | 20.        | 140,  |
| Stem, wegen der Belffte von Voigtland                                                                                          | TO:      | 26.        | 304.  |
| jum Cammer-Gericht 23. fl. 17. tr.                                                                                             | + 1/4    | 1,         | 3-4-  |
| Chur Brandenburg , nach dem Churfurs                                                                                           | 100      |            |       |
| ften Unschlag -                                                                                                                |          | 277.       | 1828. |
| jum Cammer-Gericht 300. fl.                                                                                                    | * 1      |            |       |
| Much wird von Chur Brandenburg fine                                                                                            |          |            |       |
| onere ausgezogen das                                                                                                           | 240      | · v        | ,     |
| Bisthum Brandenburg mit 2. ju Rof, 10.                                                                                         |          |            | 1     |
| jum Cammer Bericht 30. fl.                                                                                                     |          | -          |       |
| Biethum Savelberg mit 9. ju Rof , 33. ju                                                                                       |          |            | ŀ     |
| Buf , oder 240. fl.                                                                                                            |          | • 1        | ŀ     |
| jum Cammer Bericht 40. fl.                                                                                                     | 20       |            |       |
| Bisthum Lebus mit 5. ju Diof, 15. ju Buf,                                                                                      | is 't, ' | 1          |       |
| oder 120. fl.                                                                                                                  | 0        |            |       |
| jum Cammer Bericht 30. fl.                                                                                                     | 47 0     | 1          |       |
| Souft wird von Chur-Brandenburg cum                                                                                            | 100000   | 14         |       |
| Graffchafft Sobenstein, Lor und Riet                                                                                           | PR 19    | 100        |       |
| tenberg, so angeschlagen mit                                                                                                   | 2.       | 8.         | 56.   |
| Die ju Sobenftein gehorige Berrichafft                                                                                         |          |            | ,     |
| Dieraden extrahirt er fine onere , fo                                                                                          | 1        | 2:1        |       |
| por diefem 1. ju Rof, oder 12. fl. ge-                                                                                         | 100      | " B.       | 15    |
| geben , hat jum Cammer , Gericht ge-                                                                                           | 1 6      | 3 -        |       |
| geben insgesamt 14.fl.                                                                                                         | * Mar 7  | 6          |       |
| Bie auch die Graffchaft Auppin, fo                                                                                             | 9.4      | 1          | ,     |
| fl. und viel Buter des Johanniter Dre                                                                                          | 193      |            |       |
| bens.                                                                                                                          |          |            |       |
| Der gefamten Bergogen gu Sachfen alter                                                                                         |          |            |       |
| Unichlag ift 30. ju Diof , 138. tu Auf,ober                                                                                    | 1.1.0    | 17.        | -     |
| 912. fl. Davon aber Chur Gachfen me-                                                                                           | 1        |            |       |
| gen der 4. Churingischen Hemter 140. fL                                                                                        | 14       |            |       |
|                                                                                                                                |          |            |       |

| Ober Sachsicher Crrys.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dich', wie oben gedacht , bejahlt , ju | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n 7.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 310.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nbrig bleiben                          | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 772.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mmer Oction 142. n. 54. (r.            | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ilt bot biefen ibegen County und       | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _ ``i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| D 10. Il Just, 49. Il Jus, but         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| und Boh so in But oder 456             | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| these morben . Toba abor in Der        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rothringischen Repartition stehen      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in foliches tablen als                 | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mirenburg 228 fl.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hen ber Coburgifchen Pflege 105. fl.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (Forba 219, fl. 20, fr.                | 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| n uchet Gachfenelltenburg aus Die      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saalfeld, fo angefchlagen gemer        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.2. ju Rog, 13. ju Fug, oder 76. 11.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ammer-Bericht 60. fl.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fft Brandenftein und Ranis miro        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| agen line onere bon Sachen 20%         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ind Benmar, wiewol viele enemals       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ammer vericht 7. 11.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Demmera non Brandenhura per-           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ishen um Balfe Koa ff miammen          | 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| lever fut Seifer cod. it. falanimien   | 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Commer Gericht 250 fl.                 | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| si 2inhalt geben                       | 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Commer Bericht 60. fl.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| pertritt Chur-Brandenburg mit          | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Shmmet Gericht 30. 11.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| su Geringeroda, vertritt das Dauf      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ft mit                                 | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sammer Bericht 30. fl.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Walckenriet bat geben                  | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | j 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cammer-Bericht 30. fl.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| bon ben Derkogen bon Braun-            | ١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Topweig                                | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | sich, wie oden gedacht, dejablt, wierig bleiden  mmer-Gricht 142. fl. s4. ft.  it ver dieken roegen Codoung und  de 10. u Nob., 49. u Juh, oder  morman Otorpmar und Alten-  ju Nob., 69. u Juh, oder 456.  ichter worden : Isho ader in der  Echringischen. Repartition stehen  h sichte jaden. I Isho ader in der  Echringischen. Repartition stehen  h sichte jaden 228. st.  Gootha arg. st. 20. st.  Gootha arg. st. st. st. st.  gootha arg. st. st. st. st.  gootha arg. st. st.  Gootha arg. st | sich, wie oben gedacht, bezahlt zu R.  jibrig bleiben  mmer-Gricht 142. fl. 54. ft.  if ver dieken wegen Codung und  de 10. ju Noß, 49.24 fl. 34. jl.  if ver dieken wegen Codung und  de 10. ju Noß, 49.24 fl. 34. jl.  ju Noß, 69. 34. juß, oder  ind Noß, 69. 34. juß, oder  ju Noß, 69. 34. juß, oder 46.  ichter worden: Ish oder in der  Echringischen Repartizion stehen  hieldes jadien, als  Alternburg 228. fl.  gen der Erburgischen Pflege 105. fl.  Weynar 219. fl. 20. fr.  Goetha 219. fl. 20. fl.  jud Bermar, wiervol dies ekemals  ammer Gericht 60. fl.  jud Judienter Sericht 60. fl.  jud Judienter Sericht 60. fl.  jud Judienter Sericht 60. fl.  jud Geringeroda, bertriit das Dauß  if mit  Lammer-Gericht 30. fl.  jud Geringeroda, bertriit das Dauß  if mit  Lammer-Gericht 30. fl.  jud Geringeroda, bertriit das Dauß  if mit  Lammer-Gericht 30. fl.  jud Geringeroda, bertriit das Dauß  if mit  Lammer-Gericht 30. fl.  jud Geringeroda, bertriit das Dauß  if mit  Lammer-Gericht 30. fl.  jud Geringeroda, bertriit das Dauß  if mit  Lammer-Gericht 30. fl.  jud Geringeroda, bertriit das geben | sich, wie oden gedacht, bezahlt, im R. in Ally iderig bleiben immer-Gericht (42.41. 54. fr. in the control of t |

| fchweig und guneburg eximirt; vid. Infr.   | 111  | ju     | Geld. |
|--------------------------------------------|------|--------|-------|
| Pac. Art. 13.                              | Rof. | Fuß.   |       |
| Mebrifin 311 Quedlinburg gibt              | 1.   |        | 52.   |
| um Cammer-Bericht 90. fl.                  | -    |        | •     |
| Brafen gu Schwarzburg , bon bem 4.         |      |        | 11    |
| Grafen bes Reichs in Thuringen , ge-       |      |        | - ,   |
| ben                                        | .7.  | 29.    | 200.  |
| jum Cammer . Gericht gr. fl.               |      |        |       |
| Diefe bat Gachfen - Altenburg gefucht gu   |      |        |       |
| extrahiren , wegen Lebeu Pflicht An-       |      |        |       |
| no 1641.                                   |      |        | i     |
| Graffichaft Bleichen vertritt Cachfen Ben- |      |        |       |
| mar mit                                    | . 3, | 13.    | 88.   |
| um Cammer Bericht 221. fl.                 | - 31 | 1 . 2. | 30.   |
| Die Grafichaft Stollberg,                  | 2.   | 12.    | 84.   |
| daran jahlen die herren Grafen von         | 3.   | 1 ***  | 04.   |
| Ctollberg 1. nemlich 63. fl. und Chur-     |      | 1      | i     |
| Cachien & thut 21. fl.                     |      | 1      | 1     |
| um Cammer-Gericht 22. fl.                  |      | 1      | ł     |
| Grafen von Barby und Muhlingen ex-         |      |        | ĺ     |
| trahirt Sachsen . Magdeburg mit            | ı.   | 2.     | 20.   |
| jum Cammer-Bericht 8. fl.                  | 1.   | 1 2.   | 20.   |
| Grafichaft Mansfeld gibt                   | 10   | 45.    | 300.  |
| Daran die Grufen etwan 120. fl. geben;     | 10.  | 1.     | 300.  |
| bas andere follen Chur Sachfen an 135.fl.  |      |        | 1     |
| und Magdeburg 45. fl. geben                | ١.   |        | 1     |
| um Cammer Bericht 77%. fl.                 | `    | 1      | 1     |
| Berrichaft Gera, deren Inhabere die Bers   |      | 1      |       |
| ren Reuffen von Plauen, geben wegen        | i    | . 7    | 1     |
| Gera und Schlain.                          | 2.   | 12.    | 70    |
| ium Cammer-Bericht                         | 2.   | 1.4    | 1/2.  |
| megen Bera 18. fl.                         |      | 1      | 1     |
| megen Dlauen 6. fl.                        |      | 1      | 1     |
| Berren Reuffen ju Grait und Granich        |      | 1      | 1 2   |
| felo                                       | 1    | . 3.   | 100   |
| Berren von Schonburg , Berren ju Blau-     | 1 .  | 1 3.   | 24    |
| da und Maldenburg                          | 2.   | 1.     | 40    |
| num Cammer-Bericht 10. fl.                 | 1 2. | 4      | 40.   |
| Jum Cummer Certait 10. fa                  | :    | 1.     |       |
|                                            | 1    | 1      | 1     |
| T 2 VI. Fran                               | •    | ı      | ŧ     |

| 200   | Jeunterfeitet Cityp.                                                                                                                                                                                                                      |      |            |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|
|       | VI.                                                                                                                                                                                                                                       | Rof. | Ju<br>Fuß. | Seld.  |
|       | Franckischer Erenß.                                                                                                                                                                                                                       |      |            | ,      |
| fd)   | isthum Zamberg gab 30. 31 Noß, 182. 31 Noß, 182. 31 Noß, madt an Odb 1088. 8. 31 Noß gen delen in Camben habender Jerre affen den 20. Augusti 1677. um 406. moderitt werden, blieben noch 682. 16. 100 1687. den 4. Junii 18 diesen boben |      | -          |        |
| e C   | tift abermal ein Orittheil mit 227. fl.                                                                                                                                                                                                   |      |            | l      |
|       | fr. abgenommen worden , bleiben alfo                                                                                                                                                                                                      |      | ?          | ١,     |
| 110   |                                                                                                                                                                                                                                           |      | -          | 454FL  |
|       | n Cammer-Bericht 2124, fl.                                                                                                                                                                                                                | - 1  |            | 40fr.  |
| Stiff | t Wurgburg gab 45. ju Rof, 208. ju                                                                                                                                                                                                        |      | 1          | 7      |
| Ru    | f , an Geld 1372. fl. 3ft A. 1685, ben                                                                                                                                                                                                    |      |            | 1      |
| 4.    | Junii um 556. fl. moderitt morden, gibt                                                                                                                                                                                                   |      | !          |        |
|       | noth -                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -          | 816A.  |
|       | n Cammer-Bericht 250. fl.                                                                                                                                                                                                                 |      |            |        |
|       | odann hat er von der Stadt Schwein-                                                                                                                                                                                                       |      |            |        |
|       | t wegen erkaufter meper Dorffer                                                                                                                                                                                                           |      |            |        |
|       | ochsheim und Sentfeld übernommen                                                                                                                                                                                                          | -    | 5          | 20,    |
|       | dann eximitt et fine onere vigore                                                                                                                                                                                                         |      |            | ,      |
| 36    | ntent. den 15. Septembr. Anno 1578.                                                                                                                                                                                                       |      |            |        |
| mit   | t. ju Rof und 3. ju Ruft, oder 24. fl.                                                                                                                                                                                                    |      |            | 1      |
|       | egt gewefen.                                                                                                                                                                                                                              | 18.  |            |        |
|       | Epftatt gab 20 ju Pferd , und 132.                                                                                                                                                                                                        |      |            | 4      |
|       | Buß, an Geld 768. fl. 3ft den 1. Sept.                                                                                                                                                                                                    |      |            |        |
|       | . 1677. mit 512. fl. moderirt und gelaf-                                                                                                                                                                                                  | - 1  |            |        |
| fen   | worden bep -                                                                                                                                                                                                                              | - 1  | -          | 256fl. |
|       | Cammers Bericht 120. fl.                                                                                                                                                                                                                  | - 1  | A 1        |        |
| Teut  | chmeisterthum gab 19. ju Rof und 55.                                                                                                                                                                                                      |      |            |        |
|       | Buf, an Geld 448. fl. 3ft den 25.                                                                                                                                                                                                         | j    |            | -      |
| Ma    | j. 1678. mit 149. fl. 20. fr. moderitt                                                                                                                                                                                                    |      |            |        |
| mo    | rden , restiren moch -                                                                                                                                                                                                                    | -    | •          | 298fl. |
| Milit | Cammer-Bericht 90. fl.                                                                                                                                                                                                                    | i    | i          | 40ft.  |
| Dran  | denburg Culmbach und Onolisbas                                                                                                                                                                                                            | 1    |            |        |
| (1)   | fche Linien gaben 34. ju Rof und 156. Buf, an Geld 1032, fl. 3ft aber ben                                                                                                                                                                 | ì    |            |        |
| in s  | Jug, an Geto 1032, fr. 3ft aber ben                                                                                                                                                                                                       |      |            |        |
|       | 2).                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |        |

27. Jun. 1678. mit 344. fl. moderirt und ju R. ju S. | Geid. 688fl. gelaffen morden ben

jum Cammer-Bericht 200. fl.

Abrey Beilebronn, nicht weit von Onola bach , ift angelegt auf 2. ju Dof , 10 ju Fuß oder 64 fl. jum Cammer . Bericht fl. will aber von Onolsbach fine onere extrahirt merben.

Sachfen , Gotha , wegen ber Berrichaft Rombild aab 2. ju Rof . und 10. ju Tub, an Geld 76. fl. 3ft aber ben 23. Sept. 1678. mit 25. fl. 20. fr. moderitt worden, bleiben noch

um Cammer, Bericht

Befürftere Graffchaft genneberg gab 220. fl. Aft aber Den 23. Sept. 1678. um 73. fl. 20. fr. moderirt und gelaffen worden bev

jum Cammer Bericht 120. fl.

Die Chur und Gurften ju Gachfen Drefts den , und Weymar , Altenburgiften Theils , 7. ju Diof , 20. ju guf oder 164. fl. Das Stifft Wurgburg 1. ju Dios I. ju Buß , oder is. Und der Land. Braf ju Beffen Caffel I. ju Roß , 3 ju Buß, pder 24. fl.

Begen Der Rombilder Linie Chur . und Rinften ju Sachfen Dreftben und Wep mar, 2. ju Diof, 8. ju Buf, ober <6. fl.

Sachfen Coburg , 3. ju Rof , 10. ju Bug, oder 76. fl. Stifft Würzburg 1. ju Rof , 2. ju

Ruf. oder 20. fl.

Braffchaft Wertheim gab s. ju Rof , und 24. Ju Buf, oder an Geld 160. fl. ben 26. Octobr. 1678. um 53. fl. 20. fr. moderirt und ben den übrigen 106. fl. 40. tr. gelaffen worden. Es ift aber berfelben bom obigen Reft den 2. Maj. 1682. noche

50.fl. 40ft.

146ff-40ft.

|   | 290        | Franctifcher Creyp.                                                  |       |        |        |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
|   |            | Drittel abgenommen worden ,                                          | ju R. | 3ti F. |        |
|   |            | ro jekund -                                                          | •     | - 1    | 73.fl. |
|   |            | nmer-Bericht 48 fl.                                                  |       |        | 20 ft. |
|   | Oraliciale | Caftell gab 1. ju Pferd und 4. murde den 26. Octobr. Anno            |       |        |        |
|   |            | ein Drittel oder 9. fl. 20. fr.                                      |       | ,      |        |
| • | moderir    | ret, also, daß solche nunmehr al-                                    |       | ŀ      | ١.     |
|   | lein entri |                                                                      | _     |        | 18.11. |
| • |            | nmer Bericht 7. fl.                                                  | -     | -      | 40ff.  |
|   |            | Reigeleberg , ift An. 1671, bes                                      |       | 1      | 40     |
|   |            | Deren von Schonborn ju einem                                         |       | i      |        |
|   |            | Beben gegeben worden , und ift be-                                   |       | 1      | :      |
|   | legt mit   |                                                                      | ī.    | 14.    | 28.fl. |
|   |            | mmer Bericht 7. fl.                                                  |       | 1      |        |
|   |            | rftete Grafichaft Schwargen                                          |       | 1      | 5.     |
|   |            | Anno 1674. ben geichehmer In-                                        |       | 1      | l      |
|   |            | ion ad Seffionem & Votum im                                          |       | 1      | l      |
| Ė |            | Fürften - Rath mit 76. fl. angefest                                  |       | 1      | 1      |
| ì |            | : Man bat aber folden Anschlag                                       | 1     | 1      | -      |
|   |            | Maj. 1683. mit 25. fl. moderirt,                                     | 1     | 1      |        |
|   |            | ige gelaffen ben den reftirenden                                     | 1     | .1     | Sr.fl. |
|   |            | immer Bericht 6. fl.                                                 |       |        | 1      |
|   | Orallogal  | t Sobenlobe gab 8. ju Rof und                                        |       | 1      | -      |
|   | 40. 11     | Ruft , an Geld 256. fl. 3ft den                                      |       | 1      | 1      |
|   |            | tobr. Anno 1678. um em Drittheil<br>ft. 20. ft. moderirt worden, res |       | 1      | 1      |
|   | firen no   |                                                                      | ۱.    | 1 -    | 170fl. |
|   |            | mmer-Bericht 66. fl.                                                 | 1 -   | 1      | 40 ft. |
|   |            | ft Erbach gab 2. ju Dferd und 8.                                     |       | 1      | 40     |
|   |            | , macht an Geld se. fl. 3ft ben                                      |       | 1      | 1      |
|   |            | obr. 1678. um 18. fl. 40. fr. mo-                                    |       | -      |        |
|   |            | und gelaffen worden ben ben us                                       |       | 1      | 1      |
|   | brigen     |                                                                      | -     | 1 -    | 37.ft. |
|   |            | ummer Bericht 10. fl.                                                |       | 1      | 20.1   |
|   | Braffchaf  | ft Rheineck und Lohr am Mann                                         |       | 1      | 1      |
|   |            | ariftabt und Gemund gelegen, gibi                                    | 2.    | 10.    | 64.    |
|   |            | mmer-Gericht 16. fl.                                                 | 1     | 1      |        |
| ١ |            | bdem Diefe Grafen abaeftorben                                        |       | !      | 1      |
|   |            | die Graffchaft alfo jerganst wor                                     |       | 1      |        |
|   | ê, bei     | n, daß Chur, Manny das Am                                            |       | -      |        |
| , |            | <b>E</b> chon                                                        | 4     | ı      | 1      |

| Soborein faint etlichen Dorffern                                     | n F    | m l    | Stid.  |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| überfonnnen, und aniego bekwegen Di                                  | 06.    | Yug.   | 12     |
| table of the Season of the Cittle Concert "                          | 1111   | 11 . 1 | 1"     |
| As fl Cobann Die Brafen von                                          | 1      | 0 1    |        |
|                                                                      |        |        |        |
| brim . 2. in Suf ober 8. fl. in. 2Biel 1                             | 13)    | S. ft  | - 1    |
| algebrally auch Die Obeaten 311 Sall                                 |        | 14     | 15     |
| and the transmission of the transmitter                              | 1777   | 3-11   | _      |
| bren in But aber 12. H. 1. 3 11 1. 13                                | .,5. 1 |        |        |
| Simplify Chartelbilther Pinte 400 2. III                             | . "    | 7 :    | 0.7    |
| Dierd und 7. ju Ruf , an Geld 52. fl.                                | 815    | 85.17  | 14     |
| Pferd und 7. ju Buß, an Geld 52. fl.                                 | 31 1   | 112    | ,      |
| It with all obox the the 20 ft. moderni more                         |        |        |        |
| San alba made                                                        | ¥.:!!! |        | 34.11. |
| nin Cammer, Gericht id fl. Berd, und                                 | 113%   | 14 5   | 10ft   |
| Baildorffische Linie gab 2. ju Pferd , und                           | OLA.   | 18.    |        |
|                                                                      | 37     | 187    |        |
|                                                                      |        |        | 1.7    |
|                                                                      |        | 1      | -      |
| gibt nod)                                                            | 4 -    | 1.     | 42.11. |
| gibt nech um Cammer Bericht is. fl.                                  | 4.     | 100    | 40fr.  |
|                                                                      | 1      | 4      | 28.fl  |
| Grabe Murnberg gab 40. ju Rof und 200.                               |        | 11:1   | 1 3    |
| in Sub macht on Oxio 1480. It. 1311                                  | 1      | 13.    | 1 3    |
| Anno 1678. Den 9. Dan um ein Drittheil                               | 1 -    | 1.5    | 1 4    |
| ober 493. fl. 20. fr. moderitt morben, res                           |        | 1      | 1      |
| ftiren noch                                                          |        | 1 -    | 986fl. |
| jum Cammer Bericht 300. ff.                                          |        | 1      | 40 FF  |
| Die Ctadt Murnberg jeucht aus fine                                   | .50    | 1      | 1      |
| onere, vigore Sententiae Came-                                       | 300    | 1      | 1      |
| ral, ben 27. Och. 1567. Die Abrey<br>Aegibii ober St. Ilgen in Minns | 4. 7   |        |        |
| berg, fo mit 1. 3u Ros, 7. 3u Bus,                                   | 2:     |        | 7      |
| ode: 40. fl. belegt gewesen.                                         | .(1)   | 111    | 15     |
| Stadt Rothenburg an der Tauber gab 10.                               |        | 1      | 15     |
| ju Rof und 56. ju Juf, an Orld 380. fl.                              | 1900   | 17.    | 1      |
| If Anno 1678 den 3. Aug. um ein Drits                                |        | 1      | 1,     |
| that over 126. fl. 40. fr. moderist, und                             |        | 1      |        |
| ben ben reffirenden 253. fl. 20. fr. gelaffen                        | -      |        |        |
| roceden. Ferner bat man diefer Stadt                                 |        |        |        |
| Topeven. Beriet out man ontet Chao                                   | ı      | 1      | 1      |
|                                                                      |        |        |        |

| 292    | Franchischer CreyB.                                                    |       |     |        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|
| thei   | 20: Aug: 1689. wiederum ein Drite<br>I über voriges Moderatum abgenome | Niof. |     | Seld.  |
| nen    | , und nur ben 126. fl. 40 fr. boch bers                                |       | 0   |        |
| geli   | alt gelaffen , daß fie diefe lettere Mo-                               | . /   |     | 1      |
| der    | ation langer nicht als 6. Jahr geniefe                                 | 4.4   |     | 1      |
| jen    | und es nach beren Berflieffung ver-                                    | - 1   |     | ١.     |
| plei   | ben folle, ben ben                                                     | 2     | -   | 23ff.  |
| 9      | um Cammer Bericht 90. fl.                                              |       |     | 20.fr. |
| Otaul  | Windsbeim gab 4. ju Alferd , und                                       |       |     |        |
| 30.    | ju Ruf, macht an Geld 168. fl. 3ft                                     | . 1   |     | ٠.     |
| DII.   | 1678. Den 15. Och um gwen Drittheil                                    |       |     | 1      |
| nod    | 112. fl. moderirt worden , verbleiben                                  | 1     |     |        |
|        | Cammer-Bericht so. fl.                                                 | -     | -   | 56.fl. |
| Grahe  | Schweinfurt gab 4. ju Roff, und 25                                     | 11 7  | )   |        |
| 111 (  | ing, macht an Geld 148. fl. 3ft den                                    | , '51 | 1   | - 1    |
| 2 A    | ug. 1678. mit 49. fl. 20. fr. moderirt.                                | . "   | . 1 |        |
| mor    | Den , restiren noch                                                    |       | 1   | 98.ff. |
| 211111 | Cammer-Bericht 50. fl.                                                 | - 1   | -   | 40ft.  |
| · Gn   | often war ihr alter Unfchlag 4 ju Rof,                                 | 6.1   |     | 4011   |
| . 20.  | ju Suf , ober 168. fl. Davon aber                                      |       | 4   |        |
| 933    | iraburg wie oben gemelbet , . in Suf                                   |       |     | -      |
| ober   | 20 fl. übernommen bat.                                                 |       |     |        |
| Gudt   | Weiffenburg im Morogau gab 3. ju                                       |       |     |        |
| Rof    | , 16, ju Buf , an Geld 100. fl. 3ft                                    |       |     |        |
| Den    | 3. Augusti 1678. um 50. fl. moderitt                                   | !     |     |        |
| mor    | den, gibt jegunder noch - !                                            | - 1   | . ! | 50.fl. |
| aum    | Cammer-Bericht 90. fL                                                  | - 1   | - 1 | 3      |
| Die 21 | brey Ronigsboven foll mifchen Bers                                     | 1     | . 1 |        |
| rider  | , fo Bischoflich Eichstättisch . und                                   | - 1   | 1   |        |
| - 2Ba  | ffertrudingen , fo Anspachisch , und                                   | 1     | . 1 |        |
| nahe   | nt Elwangen liegen, und foldbe 216,                                    | - 1   | i   |        |
| ten e  | Anno 1602, einer von Geckendorf inni                                   | - 4   | 1   |        |
| geha   | bt baben. 3hr Unfchlag ift gewefen                                     | . 1   |     |        |
| 53. fl |                                                                        | -1    |     |        |
| 3um    | Cammer-Bericht 30. fl.                                                 | - 1   |     | i i    |
|        | the second second                                                      |       |     |        |
|        |                                                                        | ŀ     |     |        |
|        |                                                                        | - 1   |     |        |
|        | VII.                                                                   | - 1   | . 1 | -      |
|        | 44 4                                                                   |       |     | ,      |
|        |                                                                        |       |     |        |

| Admi   | hillher   | Creps. |
|--------|-----------|--------|
| Ountry | LULIUL/CL | Creyp. |

| Samabilater Creps.                                                                                                                                            |      |            | 293   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------|
| turi en in VII.                                                                                                                                               | Nof. | zu<br>Fuß. | Gelb. |
| Schwäbischer Erenß.                                                                                                                                           |      |            | 2     |
| Bifchoff zu Coftann gibt                                                                                                                                      | 7.   | 30.        | 204.  |
| Bischof zu Augspurg                                                                                                                                           | -    | 100.       | 652.  |
| Abrey Rempten gibt um Cammer-Gericht 90. fl.                                                                                                                  | 6.   | 20.        | 152.  |
| Gefürstere Probstey Elwannen gab 5. 21 Nob., und 18. 31 Fub, an Geld 132. fl. If Anno 1691. den 29. Aug. um 52. fl. nioderiet und gelassen worden bey den re- |      |            | 100   |
| ftirenden                                                                                                                                                     | -    | -          | 80.   |
| Abrey Reichenau , vertritt das Bisthum Coftang mit                                                                                                            | 2.   | 4.         | 40.   |
| um Cammer/Gericht 30. fl.<br>Abrey Salmansweiler gab 4. ju Rof und<br>67. ju Juf, an Geld 316. fl. Jst den 2.<br>Sept. 1680. um 186. fl. moderitt morben,     |      |            |       |
| gibt jegund noch                                                                                                                                              | -    | -          | 130.  |
| Abt zu Weingarten                                                                                                                                             | 4    | 18.        | 120.  |
| Abrey Weissenau gab 2. ju Roß, 14. ju<br>Fuß, an Geld 80. fl. Ist den 2. Sept.<br>1680. mit 55. fl. moderirt worden, restie                                   |      |            |       |
| zen noch                                                                                                                                                      | -    | -          | 25.   |
| Dat Moderation gesucht, sonderlich weil Unerndorf Davon dem Gottes . Saus                                                                                     |      |            |       |
| Ochsenhaufen verkauft worden , und Diefes Clofter keinen einigen ju colle-                                                                                    |      |            |       |
| Ciren bat, fondern Die gandvogten                                                                                                                             |      |            |       |
| Schwaben beffen in possessione ist; bahero etliche auch nur beffen Anschlag                                                                                   |      |            |       |
| auf 53. fl. 20. fr. feten.<br>Abrey Maulbronn ift bor dem Kriege von                                                                                          | l    |            | I     |
| T 5 Dec                                                                                                                                                       |      |            |       |

| 2 | 54 Ochecutifiches gechbe                                                                                                                    |      | -    |      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|   | Derkogen ju Burtemberg cum onere vertreten worden mit 5. ju Roß, 22. ju Buß, oder 148-fl.                                                   | nof. | zuß. | Geld |
|   | jum Cammer Gricht 127. fl.<br>Het zu Petershaufen ber Coftant gibt<br>jum Cammer Gricht 30. fl.<br>Schuffenriet, ein Praemonstraten Clofter | - 6  | 6.   | 24.  |
|   | in Comaben, gibt                                                                                                                            | 3.   | 14.  | 80.  |
| : | Mbe zu Roggenburg gibt<br>zum Cummer-Gericht 60. fl.<br>Hat viel benen Herren Fuggern zu kaufe                                              | 2.   | 10.  | 64   |
|   | fen geben.<br>Probft zu Wettenhaufen<br>Tam Cammer-Gericht 20. fl.                                                                          | I.   | 3.   | 24-  |
| : | Buf, an Geld 128. fl. Alt ben 14. Ju-<br>nii 1683. mit 28. fl. Moderiet und gelassen                                                        | i :  | ř    |      |
|   | morden ben den restirenden                                                                                                                  | -    | -    | 100. |
|   | Abrigsbrunn hat borbin Würten-<br>berg vertreten mit 1. ju Roß , 10. ju Fuß,<br>oder <2. fl.                                                |      |      |      |
|   | jum Cammer-Gericht 52. fl.<br>21bt zu Marchthal gibt                                                                                        | 2.   | 5.   | 44   |
|   | jum Cammer Gericht 45. fl.<br>26bt 3u Elchingen, unter Ulm, gibt<br>um Cammer Gericht 90. fl.                                               | 3.   | 13.  | 88-  |
|   | 21brey Minchroth gab i. ju Pferd und 8<br>ju Buß, an Geld 44 fl. 3ft den 14: Ju-<br>nii 1682. um 29. fl. moderirt worden, re                | - i  |      |      |
|   | ftiren also noch aum Cammer : Bericht 30. fl.                                                                                               | -    |      | 15.  |
|   | 21br zu Auersberg oder Ursberg gibt<br>jum Cammer Gericht 12. fl.                                                                           | -    | 10.  | 44   |
|   | 21brey Ressen over Any, naven die Her<br>ren Erb-Trucksessen von Waldburg An                                                                |      |      |      |
|   | erhalten , so ehedeffen mit 1. 34 Diof, 4. 11                                                                                               | 3)   |      |      |

| Ordinancial Control                                                     |      |       | 7,10  |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Ruf , ober 28. fl. belegt gewefen, und jum                              | au   | m.    | Geld  |
| Cammer Bericht fl                                                       | Nog. | Jug.  | 1.5   |
| 21brey Bengenbach gab 1. ju Rof und 3. ju                               | 000  |       |       |
| Ruft, an Gelb 24. fl. Alt ben 14. Junit                                 |      |       |       |
| 1683. um Die Delfte moderirt worben, gibt                               |      | 1     | 1     |
| alio noch                                                               |      | -     | 12.   |
| um Cammer Gericht 45. fl.                                               |      |       |       |
| 21bt au Gr. Illrich in Aunfpurg, wird von                               | ,    | ł     |       |
| felbigem Bifchoff fine onere extrahirt.                                 |      | -     | 1     |
| 3it fonft angefchlagen gewefen mit 5. ju                                |      |       | 1     |
| Fuß, oder 20. fl.                                                       |      | i i   | 1     |
| jum Cammer Bericht fl.                                                  | 8    | 4     | 1     |
| Abt ju Urfin oder Rrfee unweit Kaufban-                                 |      |       | 1     |
| ern                                                                     | -    | 14    | 56.   |
| jum Cammer: Bericht 30. fl.                                             | -    | 1 -   | 1     |
| Achtifin gu Lindau gab f. gu guß, an Geld                               |      | 1     | 1     |
| 20. fl. 3it den 23. Martii 1682. mit 13.                                |      | 1     | i.    |
| fl. moderirt worden, gibt also noch                                     | ١.   | ١.    | 7.    |
| jum Cammer-Gericht 374. fl.                                             |      | 1     | 1     |
| Buchau am Sederfee gefürstete Hebtis                                    |      | 1 .   | 1     |
|                                                                         | 2.   | 16.   | 18.   |
| fin Cammers Bericht 45. fl.                                             | 1 ~  | 1 ~   | 10.   |
| Alebeifin zu Rothenmunfter , ben Rothe                                  |      | 1     | 1     |
|                                                                         | I I. | 1 4   | 28.   |
| weil jum Cammer Bericht 30 fl.                                          | 1    | 1 7   | -0.   |
| Hebrifin zu Seggenbach oder Seppach bei                                 |      | 1     |       |
|                                                                         | 7 .  | 50    | 20.   |
| Bieberach . ft.                                                         | 1    | ١,٠   | 1 -0. |
| Albrey Guttenzell gab s. ju Fuß, an Gell                                | J    |       |       |
| 20. fl. Den 7. Maj. 1683. ift ihr die Delf                              |      | 1     | ,     |
| 20. II. Dell 7. Iviaj. 1083. Ili liji bit oktor                         |      | 1 .   |       |
| te davon nachgelaffen worden, gibt alfi                                 | 1    |       | 10.   |
| noch                                                                    | 1    | . 1 - | 1     |
| zum Cammer Bericht 5. fl.<br>Aebeißin zu Baind oder Band                | 1    | 1.    | 12.   |
| ium Cammer Gericht 5. fl.                                               | 1.   | 3-    | 1     |
| Balley Blag und Burgund, (diefe Bal                                     |      | 1     |       |
| Dattey Ethan union Marris unter Den                                     |      | 1     | 1     |
| let wird in vorigen Matric, unter den Dabmen des Land-Commend. von 2016 | "[   | 1     | 1     |
| nanmen des candi Commena, von zula                                      | "    | 1     | Ι.    |
| haufen gefetet,) gab 3 ju Roß, und 31                                   |      | 1     | 1     |
| ju Buf , an Geld 160. ff. 3ft ben a                                     | "    | 1     | 0     |
| Mari                                                                    | •    | •     |       |

| 296 | Schwadilcher Errys.                                                                                                                                       |       |      |             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|
| 9   | Mart. 1682. mit 100. fl. moderiet worden,<br>ibt also noch<br>um Cammer Gericht 150. fl.                                                                  | ju K. | in L | Gelb<br>60. |
|     | urtemberg Bernog , gab vor bem Rrieg                                                                                                                      | 60.   | 277  | 1828        |
| i   | um Cammer. Bericht 300. fl.                                                                                                                               |       | -""  | 1-0-0       |
| •   | es wurden aber unter diesen Anschlag ge-<br>rechnet , die gefürstere Grafschaft<br>Mumpelgart, die Zerrschaft Steuß-<br>lingen , die Aemter Bosscheim und | 4     |      | -           |
|     | Mundelsheim , fo porbin Baabifch.                                                                                                                         |       | į.   | 1           |
|     | Item Die 2. Alemter Oberfirch und Et.                                                                                                                     |       |      |             |
|     | tenheim, fo jebo wider Bifchoft. Otraf.                                                                                                                   |       |      | 1           |
|     | burgifch. Stem die Clofter im gande,                                                                                                                      |       |      | 1 ->        |
|     | und etliche andere Orthe mehr. Mar-                                                                                                                       |       |      | 1           |
|     | fchalch Simmern ift von benen von                                                                                                                         |       |      | 1           |
|     | Grafeneck erkauft worden : Davon er                                                                                                                       |       |      | 1           |
|     | 10. fl. gegeben. Auch bat Burtemberg                                                                                                                      |       | 100  | i           |
|     | die Graffchaft Lowenstein vertreten mit 2. ju Rof, 9. ju Juf, oder 60. fl.                                                                                |       |      | 1           |
| 21  | um Cammer-Gericht is. fl.                                                                                                                                 |       |      |             |
|     | erner extrahirt Burtembera fine one-                                                                                                                      | - 1   |      | 1 .         |
|     | re einen Theil von der Graffchate E.                                                                                                                      | -     |      | 1           |
|     | berftein , beren Anlage 16. fl.                                                                                                                           |       |      | 1           |
|     | ım Cammer-Bericht 4. fl.                                                                                                                                  |       |      | ŀ           |
| 230 | aden Durlach gab so. ju Rof und 53.                                                                                                                       | 100   | -    |             |
|     | 1 Fuß, an Geld 452. ft. 3ft den 28.                                                                                                                       |       |      | !           |
|     | Ray 1683. um 150. fl. moderitt und ge-                                                                                                                    |       |      |             |
|     | offen morden ben dem Quanto remanen-                                                                                                                      |       |      | 302.        |
|     | um Cammer Bericht 64. fl.                                                                                                                                 |       | 1    |             |
|     | ben Baaben , oder Die Ober March                                                                                                                          | - 1   |      |             |
|     | raffchaft, ganger Anfchlag ift 18.3u Rof,                                                                                                                 | İ     |      | l           |
| 50  | o. ju Fuß, oder 416. fl. darunter ist aberl                                                                                                               |       |      | Į.          |
|     | ie Grafschaft Sponbeim, so hernach                                                                                                                        |       |      |             |
|     | n Ober - Rheinischen Erenf gefest wird,                                                                                                                   |       |      |             |
|     | nit 6. ju Rof, 20. ju Fuß, oder an Geld                                                                                                                   |       |      | ļ           |
|     | 2. fl. begriffen , teftirt also über Abjug                                                                                                                |       |      |             |
|     | effen , so anjeso wegen Baaden erlegt                                                                                                                     | 12.   | 30.  | 264.        |
|     | im Cammer-Bericht 64. fl.                                                                                                                                 | .2.   | 30.  | 204         |
| *   | Die                                                                                                                                                       | - 1   |      | l           |

| C-0,-0,10-11-4-1- C-1-7 1-                                                         |       |       | -71   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Die Ober-Marcfgraffchaft bat auch ein  <br>Sheil an der Graffchaft Berftein , item | u R.  | ju F. | Geld. |
| Labr und Mahlberg , die fie fine one-                                              |       |       |       |
| re extrahiren.                                                                     |       |       | ~ .   |
| Surften von Sobenzollern megen der Wers                                            |       | - 23  |       |
| denbergifchen Guter und Sigmaringen,                                               | 100   |       | ,     |
| . um balben :                                                                      | 4.    | 22 i. | 138.  |
| jum Cammer Sericht famtlich 27. fl.                                                |       |       |       |
| 16. fr.                                                                            |       |       |       |
| Die andere Belfte gibt Surftenberg.                                                |       | ) !   |       |
| Godann wegen Bechingen und Saiger                                                  |       |       | T.    |
| loch.                                                                              | 6.    | 20.   | 152.  |
| jum Commer Bericht 48. fl.                                                         |       | - 1   |       |
| Nota : Wegen des Erftern fennd fie ffreitig,                                       | 1.    |       |       |
| weilen die Graffcbaft Veringen dem                                                 | 1.1   | 1     |       |
| Reich ab , und hingegen Anno 1588.                                                 | * "   |       | e     |
| allein Sigmaringen bemfelben juges                                                 |       | - 1   |       |
| fprochen worden : In der Rurnbergie                                                | 7     | . /   |       |
| schen Repartition stehet auch nur der                                              |       |       | 1.    |
| lettere Unfchlag , nemlich die 152. fl.                                            |       |       | 2.2   |
| praeiudicio petitorii & possessionii                                               |       |       | 4     |
| ordinarii) der Zeit geben fellen, als                                              |       |       |       |
| Bechingen 9s. fl. und Baigerloch 57.fl.                                            |       |       |       |
| Grafen von Selffenftein fennd Anno 1627.                                           | en.   |       |       |
| abaeftorben: Es gibt aber ihre Braffchaft                                          |       |       |       |
| Wiefenfteig , fo Chur-Bayern innen bat                                             | 8 .   |       | 24.   |
| jum Cammer-Bericht 6. fl.                                                          |       | 0.17  |       |
| Brafen gu Detringen ganber Unfchlag ift                                            | 8.    | 45.   | 276.  |
| Bum Cammer-Bericht 69. fl.                                                         |       | 1,7   | ] - ( |
| Daran jahlen beebe Linien , als Detting                                            | 7.    | 1.5   |       |
| gen gu Dettingen 4. ju Rof, 221. ju Rug,                                           | 111   | 10 pc | 15    |
| oder 138. fl. Dettingen ju Wallerftein                                             |       |       | 1     |
| und Spielberg auch fo viel, nemlich:                                               | 11.29 | ļ     |       |
| Wallerstein 97 fl. 40. fr.                                                         |       | Car   | 150   |
| Spielberg 40. fl. 20. fr.                                                          |       | 1     | -     |
| Grafen 3µ Surftenberg megen der Land.                                              | 27    | 1     | l     |
| graffchaft Baar, und bes Ringingers                                                | 9.5   | 1     |       |
| thals:                                                                             | 6.    | 30.   | 192   |
| jum Cammer Bericht 69. fl.                                                         |       |       | 1     |
|                                                                                    | •     | •     | •     |

| 293                 | Schwabilcher Creys.                                                                                                                        |      |      |       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| me                  | nn wegen ber Bolfte der Braffichen roenbergifchen Guter Beiligenberg,                                                                      | Not. | Sug. | Geld. |
| Die an              | Dere Seifte giebt Sobenzollern, wie                                                                                                        | 4.   | 22   | 138.  |
| -E berg             | Cammers (Sericht 10. 11.                                                                                                                   | 2.   | 2.   | 32.   |
| gefto               | thaff Lupfen , fennd die Grafen abserben , und belegt gemefen mit<br>Cammer Gericht 22. fl. 30. fr.                                        | 4    | 18.  | 120.  |
| .21.11cho           | Jahlt daran                                                                                                                                |      |      | İ     |
| Stu                 | ilingen, so die von Surstenberg ha-                                                                                                        | ٥.   |      | - :   |
| ្សា                 | en doer Engen , so auch die von Sür-<br>enberg haven , 70. fl. und das Klo-<br>ter St. Blasii wegen Bondorf 25. fl.                        | 2    | - '  |       |
| Graffe<br>jum<br>Da | Cammer Gericht 24 fl. rani gablen die herren Grafen von<br>Montfort wegen Tetwang und Ar-                                                  | 3.   | 20.  | 116fL |
| Die<br>U            | en 2 ju Rok; 11. ju Ruß, oder 68. fl. e von Rönigsegg wegen Stauffen und Rothenfels, so sie denen von Montfort abaekauft, 1. ju Ruß, 7. ju | -    |      | ١.    |
| Die                 | Fuß, over 40. fl. e Serren Jugger wegen Wasserburg, o sie auch von ihnen bekommen , 2. ju guß, over 8. fl.                                 |      |      |       |
| Grafe               | n von Sula geben wegen des Rlect,                                                                                                          | 2.   | 9.   | 60.   |
| zim                 | Cammers Bericht 17. fl. 32. fr. n von Jimmern feund abgestorben                                                                            |      |      | 1     |
| eemb                | iff ihr Hnichlag                                                                                                                           | 2.   | 9.   | 60.   |
| 300                 | Cammer-Gericht is. fl                                                                                                                      |      |      | 18    |
| - (4)               | off.                                                                                                                                       | -17  | 1    | 1     |
| , 3                 | Und                                                                                                                                        |      | 1    | 1     |

|      | tu I | Geld |
|------|------|------|
| Ref. | Bus. | -0   |
|      | 1    | 1    |
|      |      | -    |
| -    |      | 12   |
|      | l    | ١,   |
| ı.   | -,   | 12.  |
|      | 100  | 1    |
|      |      | 1    |
|      | " "  | 1    |
|      | - 7  | l    |
|      |      | - 1  |
|      | ĺ    | ١.   |
|      | -    | ١.   |
|      | -    | -    |
|      |      | 1    |
|      | 1    |      |
| . 1  | 100  | 20.  |
| •    | ,    | 1    |
|      | -    | 1 -  |
| 2.   | 6.   | 48-  |
|      | 1    |      |
|      |      | 1.   |
|      | 1    | 1    |
|      |      | 1    |
|      | 1    | 1    |
| 1    |      | 1    |
| 1    | 1    | 1    |
| 1    | 100  | !    |
| 1    | 1    |      |
| 4    | 1    | 4    |
| 1    | 1    | 1    |
|      | 1    | 1    |
| 1    | 1    | 1    |
|      | 2.   | I    |

| 300                  | Schmabischer Creys.                                                                                                                                                                                                          |              |           |                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|
| 6                    | Scher und Tranchburg, und etlicher<br>onnenbergischer Guter<br>n Cammer-Gericht 103. fl.                                                                                                                                     | ju N.<br>10. |           | Selb.<br>288.  |
| Dare                 | an sahlt die Linie ju Scher, nemlich we<br>n Scher 96. fl.<br>d Trauchburg 48. fl.                                                                                                                                           | Y            | -X.       |                |
| <b>න</b>             | ie andere Eruchsessen zur bereiberren zu Boaldber, Seil und Marstetten , auch den halben Seil 144. fl. er absinderliche Anschlag wegen Marstetten ist, die der Aberschaft Aufendorf gemeldt der Berrschaft Aufendorf gemeldt | .*           |           |                |
|                      | en von Boben Lins<br>n Cammer Bericht fl.                                                                                                                                                                                    | I.           | 2.        | 20.            |
| zerrj<br>jur<br>Dara | schaft Brandeis Anschlag ist<br>n Cammer, Gericht 9. st.<br>an jahlen die Grafen von Zohen Ems<br>igen der von Suls aberkausten Herr,                                                                                        | I.           | 6.        | 36.            |
| Und d<br>Und d<br>Qu | aft Dadus und Schellenberg 18. fl. der Abr zu Weingarren , wegen der eindefisichen herrschaft Blumenegg, die 18 fl. ern von Rechberg , fennd Anno 1638.                                                                      |              |           | - 1            |
| int                  | erims weise wegen Iler, Aichheim bohen Rechberg angeschlagen worden                                                                                                                                                          |              |           |                |
| <b>D</b>             | en Jugger Anfiblag ift<br>aran sablen, als die<br>darp Juggerifche Linie wegen Gab-<br>lingen und Lauterbronn 16. fl. 7. fr.<br>2. bl.                                                                                       | 4.           | 2.<br>IŞ. | 20 fl.<br>108. |
|                      | Morndorf 5. fl. 41. fr. 4. hl.<br>Oberndorf 5. fl. 33. fr.<br>Suggerische Linte wegen Kirchheitn                                                                                                                             | 4            | 17        |                |
| 18.                  | fl. ühlenhaufen 12. fl. 48. fr. 3. bl.                                                                                                                                                                                       |              | -         |                |
| ં છા                 | att 12. fl. 48. fr. 3. bl.                                                                                                                                                                                                   |              |           |                |
| Jaco                 | b Suggerifche Linie wegen Babenhau.                                                                                                                                                                                          |              |           |                |
|                      | Set                                                                                                                                                                                                                          |              | l         | 1              |

| Ocintrabilitier Creys.                                                       |            |       | 301   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|
| Rettershaufen , Boos und Blas , 16. fl.                                      | ju<br>Rof. | Fuß.  | Geld. |
| Kettenbach und ABillenburg & ff. 37. Fr.                                     | City       | о мр. |       |
| 3hr fernerer Unfchlag wegen Rirchberg,                                       |            |       | -     |
| 10 Defterreich gegen Dem Reich pertritt !                                    |            | 1     | -     |
| Erepf gemeldt.                                                               |            |       |       |
| Und wegen Wafferburg ftehet oben ben Montfort.                               |            |       |       |
| Die andere Fuggerifche Buter follen mit                                      |            |       | l     |
| per Justerichaft contribuiren in well                                        |            | ľ     |       |
| veren in Schwaden liegen.                                                    |            |       | 1     |
| Berrichaft Mundelheim , vorbin Fronfpers                                     |            | ĺ     | İ     |
| gifch , vertritt Chur-Banern mit jum Cammer-Gericht 34. fl.                  | 3.         | 10.   | 76.   |
| Grafen von Eberftein                                                         |            | 1     |       |
| jum Cammer-Bericht 4. fl.                                                    | -          | 4.    | 16.   |
| Davon Burtemberg ein Theil fine one-                                         |            |       | 1     |
| re extrahirt.                                                                |            |       | 1     |
| Beroliged ober Soben Berolect, Grey                                          |            |       | i     |
| berrn , fo nunmehr gant abgeftorben,gibt                                     |            |       | 1     |
| Det Offat 30 0 ronenberg                                                     | ī.         | 1 2   | 20.   |
| jum Cammer, Bericht 2 ff                                                     | **         | 1 2   | 20.   |
| Grafenect und Lalingen, Crevberrn                                            | ı.         | 2.    | 20.   |
| jum Cammet & Gericht 2, 11,                                                  |            | 1 ~   | -0.   |
| Juftingen Berrichaft, vertritt der Berr von                                  |            |       | 1     |
| Sreyberg mit -                                                               |            | ١,    | 20.   |
| jum Cammer - Bericht 7. fl.                                                  |            | 1     |       |
| Baumgarener , Freyberren zu Sobens                                           |            | !     | !     |
| Schwangau und Erbach, fo aber nun-                                           |            | 1     | 1     |
| mehr abgestorben , haben geben                                               | I.         | 2.    | 20.   |
| Belches aber bertheilt, und hat Chur-<br>Bavern die herrichaft Soben-Schman- | 1          | !     |       |
| gau, und gibt davon 10. fl.                                                  |            |       | 1     |
| Die Berrichaft Brbach, ben Ulm, ba-                                          | 1          | 1     | 1     |
| ben des geweßten Reichs Bice Cants                                           | į.         | 1     | ļ     |
| lers , des herrn von Ulm , zc. Gobne                                         | !          | 1     | 1     |
| gehabt.                                                                      |            | 1     | 1     |
| Stadt Augipurg gab 25 ju Pferd, und 150.                                     |            | 1     | 1     |
| V                                                                            |            | 1     | 1     |

| 308            | Cristinosia         | des crebbe     |        |          |       |
|----------------|---------------------|----------------|--------|----------|-------|
| Cue an C       | seld 900. 3ft d     | en oo Cehr     | 111 98 | 1 30 001 | CUID  |
| guy, un e      | oo. fl. und Anno    | a race not     | 34 54  | D. O.    | Color |
| maited um      | 200. fl. moder      | irt morten     |        | 1 1      |       |
| gibt also no   |                     | its lootoes ,  | _      | . !      | 200.  |
|                |                     | -              | ١ -    |          | 200.  |
| Stadt Illm     | er-Gericht 250. fl. |                |        |          |       |
|                |                     | •              | 25.    | 150.     | 900.  |
| Jum Camm       | er-Bericht 275. fl. | e              | i      | 1 1      |       |
| Otaor Eping    | gen gab 5. ju Ro    | g , uno 40.    |        | 1        |       |
| ju Jug, ai     | Beld 220. fl.       | Den 4. UCL     |        | 1 1      |       |
| 1680: 111 1111 | an diefem quant     | O 130. p. ab   | )      |          |       |
| genommen       | und gelaffen mot    | roen den den   |        | 1 _ 1    | 90.   |
| reftirenden.   | O 15.               | -              | -      | 3        | 90.   |
|                | ner-Gericht 152. fl | •              |        |          |       |
| Reutlingen     |                     |                | 3-     | 38.      | 188-  |
| Stadt Mord     | lingen gab 5. zu 5  | Dfeed, so.ju   |        |          |       |
| Suf, an C      | deld 260. fl. 3ft   | den 19. Febr.  | 1      | i        |       |
|                | o. fl. andere fegen |                | ł      |          |       |
|                | en, gibt also no    |                | l -    | -        | 150.  |
|                | er Bericht 162. fl  |                | ı      | ı        |       |
| Schwabische    | n Sall gab 6. 31    | u Pferd und    | 1      | -        | 1     |
| ss. au Ruf     | an Geld 292. f      | i. 3ft ben     |        | í        | ٠.    |
| 19. Febr. 16   | 80. mit 112. fl. m  | oderitt wor    |        |          | 1     |
| den, es foll   | aber Diefen Dach    | lag ober Rins  | i      |          | ŀ     |
| gerung gebe    | achte Stadt Schr    | pabifch Dall   | .l     | l .      | I     |
| laut des da    | ruber erfolgten Ra  | pferl. Decre-  | -      | i.       |       |
| ti approba     | torii , långer n    | icht, als so.  | ł      |          |       |
| Sabr bon c     | lato den 12. Not    | 1680.          | ı      |          |       |
| anaurechnen    | , ju genieffen bal  | ben . aibt ale | ·I     | !        |       |
| fo noch        | , to Security or Am | -              | ١ -    | 1 - 1    | 180.  |
|                | mer Dericht 156.    | fl.            | 1      | 1 1      |       |
|                | ngen gab 6. ju 9    |                | 1      | 1 1      |       |
| Gue an C       | Beld 312. fl. 3ft   | ben at Anril   |        |          |       |
| reas um c      | Drittbeil oder      | cos ff. mo-    | 1      |          | 1     |
| derirt und     | gelaffen worden     | hen hen reftis | .i     | 1        | 1     |
| renben         | Berallen innen      | -              | ١.     | i -      | 104   |
|                | er-Gericht 1161. fl |                | 1      | 1        |       |
| Rothweil       | ersetting riog. it  | • _            | 3.     | 61.      | 208.  |
|                | ner Bericht 70. fl  |                | 13.    | 1        | 200   |
| Othe Common    | r Beptrag wege      | n Timmorana    | 1      | 1        | 1     |
|                |                     | a Jumeta       | 'i     | 1        | 1     |
| 30. lr ilt of  | en gemeldt.         | Stab:          | J      | 1        | 1     |
|                |                     | Otho.          | ή,     | •        | •     |
|                |                     |                |        |          |       |

| Octhogopilchet Grebb.                                                                                                              |    |     | 303     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|
| Stadt Heilbronn gab 4. ju Roß und 46. ju<br>Fuß, an Geld 208. fl. Ift den 23. Mart.<br>1682. um die Helfte moderiet worden,        |    |     | Geld.   |
| gibt also noch                                                                                                                     | -  | -   | 104.    |
| Schwäbisch Gemund - jum Cammer Vericht 75. fl.                                                                                     | 3. | 35- | 176.    |
| Stadt Memmingen gab 4. ju Pferd und<br>50. ju Fuß, an Geld 248. fl. Ift den 11.<br>Dec. 1680. um 98. fl. moderiet und gelaf-       |    |     |         |
| fen worden bet<br>Jum Cammer-Gericht 156. fl.<br>Stadt Lindaur gab 3. ju Roß und 40. ju<br>Ruß , an Geld 196. fl. Ift den 11. Dec. | •  | •   | 150.    |
| 1680. Derfelben hiervon per Moderatio-<br>nem 106. fl. abgejogen worden, gibt alfo                                                 |    |     |         |
| noch<br>jum Cammer-Gericht 100. fl.<br>Danckelspahl gab 4. ju Pferd und 40. ju                                                     |    | •   | 90.     |
| Fuß, an Geib 208. fl. 3ft den 23sten<br>Martii 1682. um 118. fl. moderirt worden,<br>aibt also noch                                |    |     |         |
| jum Cammer Bericht 110. fl. Biberach gab 3. ju Pferd und 40. ju Fuß,                                                               |    | Ą.  | 90.     |
| an Geld 196. fl. Ift den 7. Jan. 1682.<br>um 2. Drittheil moderirt und gelassen<br>worden ben den restirenden                      |    |     | 65. ft. |
| jum Cammer-Bericht 90.fl.                                                                                                          |    | -   | 20 ft.  |
| Ravenspurg<br>jum Cammer-Bericht 67. fl. 30. fr.                                                                                   | 3. | 40. | 196 fl. |
| Stadt Rempten gab 3. ju Ros und 30. ju<br>Buß, an Geld 176. fl. Ist den 7. Jan.<br>1682. auf ein Drittheil moderitt worden,        |    |     |         |
| gibt also noch                                                                                                                     | -  | -   | 52.     |
| weyl jum Cammer Bericht 5. fl.                                                                                                     | r. | 12. | 50- PL  |
| Stadt Raufbayern gab 2. 111 Roff, 34-111<br>Ruff, an Geld 160. fl. 3ft ben 7. Jan.                                                 | .ļ |     |         |
| 1682. auf ein Drittheil moderitt worden                                                                                            |    |     | ŀ       |

| 304     | Schionoricher erryp.                                                       |       |       |       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| aum     | en noch 53. fl. 20 fr.<br>Cammer Gericht 32. fl. 30. fr.                   | ju R. | ju F. | Seld  |
| an C    | Wangen gab 2. ju Rof, 14. ju Fuf,<br>Beld 80. fl. Bit den 7. Jan. 1682. um |       |       |       |
| lofe    | belfte, jedoch daß die Graffchaft Eg,<br>beim von der Possessorn gegen dem |       |       |       |
| rirt 1  | f) mit 20.fl. vertreten werden, mode-<br>worden, gibt also noch -          | -     | ١.    | 40.   |
|         | Cammer Bericht 40. fl.                                                     |       |       | ١     |
| Grade   | Jiny gab 2. ju Pferd und 14. ju Buf,                                       | ļ     | 1     | 1     |
| an e    | Beld 80. fl. 3ft den 14. Sept. 1686.                                       |       |       | 1     |
|         | ben restirenden -                                                          |       | 1     | 20.   |
|         | Cammer-Bericht 50. fl.                                                     | ! -   | -     | 20.   |
| Dfuller |                                                                            | 2.    | 20.   | 104.  |
| tum     | Cammer-Bericht 37. fl. 30. fr.                                             | -     | 1     | 1.04. |
| Offent  | ourg -                                                                     | ۱ - ۱ | 30.   | 120.  |
|         | Cammer-Bericht 17. fl.                                                     |       | 1     | l l   |
|         | werth 2. ju Rof , 28. ju Fuß , oder                                        |       | 1     | l     |
| 136.    | tl.                                                                        | 1     | 1     | 1     |
| gum     | Cammer-Bericht 45. fl. bifber Chur-Bapern fine onere ex-                   |       |       | -     |
| ્યુંગા  | ahirt, ift aber vermog Inftr. Pacis                                        |       | 1     | 1     |
| A       | rtic. 4. jur Restitution gehalten                                          | i     | ì     | 1     |
|         | Leurtirchen gab 10. ju Suf , an                                            |       |       | 1     |
| Bell    | 40. fl. 3ft ben 4. Jun. 1683. um                                           |       | 1     |       |
| 26. f   | 1. moderirt worden , gibt also noch                                        | i -   | -     | 14.   |
|         | Cammers Bericht 37. fl. 30. fr.                                            | 1     | ١.    |       |
| . Wimp  |                                                                            | 2.    | 14.   | 80.   |
|         | Cammer, Bericht 57. fl. 30. fr.                                            | ı.    | 12.   | 60.   |
| Gieng   | Cammer-Bericht 30. fl.                                                     | ١     | 1     | 100   |
| Malen   | eummer Ottraji 30. ji.                                                     | ١.    | 12.   | 60.   |
|         | Cammer-Bericht 17. fl. 30. fr.                                             | 1     | 1     | 1     |
|         | Gengenbach -                                                               | ۱-    | 15.   | 60.   |
| a ium   | Cammer Bericht 17. fl.                                                     | ĺ     |       | 1     |
| Jell an | n Bammerspach -                                                            | -     | 10.   | 140.  |
|         | Cammer-Bericht 8. fl. 30. fr.                                              | Ì     |       |       |
| Bucho   | Camman Baricht 20 ff                                                       | ! -   | 5.    | 20.   |
| jun     | Cammer, Dericht 30. fl. Buchau                                             |       | 1     | 1     |
|         |                                                                            |       |       |       |

| Schwabilcher Crays.                                                                                |       |          | 305        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------|
| Buchau am Jeder See                                                                                | ju R. | iù F.    | Seld<br>8. |
| Dopfingen Bericht 20. fl.                                                                          | • '   | 6. ૄ     | 24.        |
| Costanz am Boden. See 3. ju Roß 50. ju<br>Buß, oder 236. fl.<br>jum Cammer-Gericht 62. fl. 30. fr. | 7     | , (      | y -        |
| Bird vom Saus Oesterreich, wie oben<br>im Desterreichischen Erenß stehet, cum<br>onere vertreten.  | 5.4m  | 20<br>20 | - T        |
|                                                                                                    |       | 3.       |            |
| VIII.                                                                                              | 1 :   | 1.1      | ŀ          |
| Ober-Meinischer Erenß.                                                                             | 7     | No.      | ]          |
| Bisthum Worms gibt Jum Cammer Gericht 25, fl.                                                      | 2.    | 13.      | 76. fl.    |
| Bischoff zu Speyer - jum Cammer Bericht 90. fl.                                                    | 18.   | 60.      | 456.       |
| Bischoff zu Straßburg<br>jum Cammer Gericht 77. fl. 30. fr.                                        | 18.   | 100.     | 616.       |
| Bischoff zu Bafel                                                                                  | 2.    | 15.      | 84-        |
| Bischoff zu Mer alter Ansthlag ift gewesen<br>20. ju Rof, 70. ju Buß, oder 520. fl.                | 1513  | HG.      |            |
| Ist aber Anno 1566. auf 6. Jahr lang<br>moderirt, als 61. ju Roß, 231. ju Jußiß,                   | 10    | erif.    | .3         |
| ober 173. fl. 20. fr. hat auch nadigehende mehrere nicht erlegt.                                   |       | 1        | ***        |
| Bifthoff zu Tull alter Anschlag ift 6. ju Rof<br>20. ju Juf, oder 152. fl. Der Mode-               |       | 3,1      | . 5        |
| Rof, 63. ju Fuß, oder 50. fl. 40. fr.                                                              |       | 7.1<br>J | - ;        |
| Bikhoff zu Verdun alter Anschlag ift 14-<br>ju Roff, 30. ju Fuß, oder 288 fl.                      |       | 4        |            |
| Der Moderation nach aber 4. ju Rof, 10. ju Juf, oder 96. ft.                                       |       | Tree     |            |
| NB. Diese dren Bisthumer sennd Anno V 3 1648.                                                      |       |          |            |

| 300  | Ober Ageingeber Creps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
|      | 1648. durch den Münsterischen Friedens Schluß von dem Reich lepariet, und der Ern Aranderisch Wöllig cedirt, auch in der letteren Wahls cedirt, auch in der letteren Wahls cedirt, auch in den letteren Wahls callen Kankers Caroli VII. Art. 2. Wie auch in dem letten Wiener Frieden, der Frankössche Derrickasste ganklich überlassen und besteiget. |     |     | Gelb.  |
| i    | s Ery Bischoffs zu Bisanz Anschlag<br>st<br>um Cammer-Bericht so. fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Io  | 50. | 400.   |
|      | Dat aber lange nichts, wegen geringen<br>Einkommens, gegeben, ist auch bis-<br>herr Sede vacante nichts geliefert wor-<br>ben.                                                                                                                                                                                                                          |     |     |        |
|      | ift Julda gab 17 ju Rof , und 50. ju<br>fuß , an Geld 404. fl. Ist den 16. Sept.                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |        |
|      | 686, um 154. fl. moderirt morden, gibt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | -   | 250ff. |
| .217 | um Cammer/Gericht 90. fl.<br>urbach, gefürstete Abten<br>um Cammer/Gericht 30. fl.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.  | 19. | 148.   |
| 30   | hanniter Meifter<br>um Cammer Bericht 55. fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10. | 30. | 240.   |
| Pr   | ohstep Weissenburg vertritt der Bischoff ju Speper mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.  | 14. | 80.    |
| Dr   | sum EammersBericht 35. fl.<br>Obstep Odenbeim gleichfalls mit<br>sum EammersBericht 30. fl.                                                                                                                                                                                                                                                             | ı.  | 7.  | 40.    |
| 20   | tey Sirfchfeld vertritt Deffen Laffel mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | g.  | 9.  | 60.ff. |
|      | rey Drumen , liegt in Arbenner Balb ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130 |     | 1      |
| 1    | vertritt Chur-Trier mit -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X.  | 13. | 64.    |
| 2(1  | gum Cammer-Gericht 50. fl.<br>heep Münster im St. Gregorien, Thal<br>num Cammer-Gericht 45. fl.                                                                                                                                                                                                                                                         | ı.  | 4   | 28.    |
|      | 2leb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l   | 1   | 1      |

| Wit in the Sales                                  | 27     | œ     | CLAIR |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-------|
| Aebeißin in Raufingen ohnweit von Caffel          | Ju Jr. | in Q. | Otio. |
| gelegen , eximiren die Land Graffen               |        |       |       |
| von Seffen Caffel fine onere, und                 |        |       | 1     |
| ift man beswegen mit ihnen in Came-               |        |       | 1     |
| ra anhangig. Ihr Anschlag war 1. 311              |        |       |       |
| Rof, 10. ju Buf, oder 52. fl. geben as            |        | ı     |       |
| ber vor Austrag ber Sachen nichts.                |        | i -   | i     |
| Dfalis Sweybructen, als Inhaber ber               |        |       |       |
| Graffchafft Veldenn                               | IO.    | 30.   | 240.  |
| jum Cammer-Bericht 80. fl.                        |        |       | ł     |
| Dfaln Graff Lauterect                             | 2.     | 4.    | 40.   |
| jum Cammer-Bericht fl.                            |        | 1     |       |
| Land Graffen gu Geffen geben mit einans           |        | 1     | 1     |
| ber Camara Camida and C                           | 50.    | 260.  | 1640. |
| jum Cammer, Gericht 300. fl.                      |        | ł     |       |
| Davon der Caflifthen Linie in der Rums            | 1      | l     | 1     |
| bergifthen Repartition 1093. fl. 20. fr. und      | 1      | 1     | ĺ     |
| der Darmftadtifthen 546. fl. 40. fr. juges        | -5     | ٠.    | i     |
| rechnet worden.                                   |        |       |       |
| Gernog von Lothringen , folle green Drits         | İ      | i .   | 1     |
| theil eines Chur Fürften Anschlags wegen          | 40.    | 1843  | 1216. |
| Nomeny geben, als<br>sum Cammers Gericht 200. fl. | 4      | 1041  |       |
| Bernog von Savoyen ift mit einem Chur-            | -      |       | 1     |
| Rurften Anschlag belegt, als                      | 60.    | 277.  | 1828. |
| 1um Cammer/Gericht 300 fl.                        | 1.     | 1-//- |       |
| Braffchafft Sponheim , ift in die bordere         | -      | 1     | 1     |
| und hintere Graffchaftt abgetheilet, her-         |        |       | 1     |
| nach ist die vordere wieder in 5. Theile          |        | 1     | 1     |
| fubdiuidirt , beren ber eine ber Chur-            |        | 1     | 1     |
| Theil , fo Chur-Dfalk jederzeit inne ge-          |        | -     | i     |
| babt, aber nichts davon absonderlich              |        |       | 1     |
| contribuiret hat; Ferner hat Chur-                | 1      | 1     | 1     |
| Dfales mit Simmern noch 2. Theil et-              | 1      | i     | !     |
| erbet , Die übrige aven Funftheil bat             | i      | 1     | 1     |
| Die Obere Marg Graffchafft Baaden                 |        | ı     | 1     |
| innen , fo fie auch nach ihrem Unfchlag           |        | !     | 1     |
| bejahlt : Die hintere Braffchafft                 | !      | !     |       |
| Sponheim gehort auch Baaben jum                   | 1      | 1     |       |
| balben Ebeil , und unter folchem Un-              |        | 1     | Į.    |
| V 4 fcblag                                        | l      | 1     | 1     |
| T 117110                                          |        |       | -     |

| 300 | Core, Resembleder Greys.                                                       |            |            |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|     | fclag , fo viel , wie im Schwäbischen<br>Erenf ben Baaden-Baaden, dessen schon | au<br>Rof. | Ju<br>Fuß. | Seld.  |
|     | gedacht ift, als -                                                             | 6.         | 20.        | 152fl. |
| _   | famtlich jum Cammer Bericht 60. fl.                                            |            |            |        |
| D   | er andere halbe Theil aber gehort bem                                          |            |            | ŀ      |
|     | Dfalugrafen von Birckenfeld , und                                              |            |            | ĺ      |
|     | foll hieran jablen Chur Dfale megen                                            |            |            | 1 -    |
| _   | Simmern                                                                        | 3.         | 10.        | 76.    |
| ್ಟು | ie von Birckenfeld aber -                                                      | 25.        | 8.         | 62.    |
| ur  | d wiederum Chur Dfalig -                                                       | 21.        | 8.         | 62.    |
| 21  | uften 3u Salm ganger Unschlag ift 2. ju                                        |            | 1          | 1      |
|     | Diof , 4. ju Fuß, oder 40. fl. jahlen aber                                     | - 1        |            | ŀ      |
|     | jeho                                                                           | I.         | 2.         | 90.    |
|     | Weilen die von Isenburg etwas davon                                            | ĺ          |            | 1      |
|     | haben                                                                          |            | 1          | !      |
| 6   | jum Cammer-Bericht 15. fl.                                                     |            |            |        |
| 2   | ie ganhe Graffchafft Maffau gab 14. ju                                         |            |            | 1      |
|     | Pferd und 70. ju Jug, an Geld 448. ft.                                         |            |            |        |
|     | Ist den 20. Junii Anno 1678. um 200.fl. moderiet worden, restiren noch         |            |            |        |
|     | inm Cammer-Bericht 79. fl.                                                     | - 1        | -          | 248    |
| n   | Dilds und Rheins Grafen                                                        |            |            |        |
|     | jum Cammer Bericht 22. fl. 30. fr.                                             | 4          | 12.        | 96.    |
| Œ   | rafen von Salckenstein wegen Daun                                              |            |            |        |
| _   | jum Cammer-Gericht 7. fl.                                                      | 2.         | 4.         | 40.    |
| G   | rafen von Rriechingen                                                          | 2.         | ١.         | 40.    |
| _   | jum Cammer-Bericht 10. fl.                                                     | 2.         | 4.         | 40.    |
| G   | rafen von Banau Liechtenberg                                                   | 6.         | 22.        | 60.    |
|     | jum Cammer Bericht 2c. fl.                                                     | ۵.         | 22.        | 00.    |
| 3   | apau Mungenberg -                                                              | 10.        | 30.        | 240f   |
|     | jum Cammer-Bericht 19. fl. 15. fr.                                             | ,          | 30.        | -401   |
| G   | eafen von Leiningen Darburg -                                                  | 3.         | 9.         | 72.    |
|     | jum Cammer - Bericht 18. fl.                                                   | , ,        | 1          | 1 ~    |
| 20  | einingen Westerburg                                                            | 2.         | 4.         | 40.    |
|     | jum Cammer-Bericht 16. fl.                                                     |            | ļ T        | 1 +    |
| G   | raffchaft Reipolytirchen vertritt Salcten                                      |            |            |        |
|     | ftein mit                                                                      | Ī.         | 1 4.       | 28.    |
|     | jum Cammer Bericht 15. fl.                                                     |            | 1 "        | 1      |
| G   | rafen von Daun ju Falcenftein, Berren                                          |            | 1 -        | 1      |
|     | ju Oberftein , Rugingen und Bruchen,                                           |            | 1          | 1      |
|     | ex-                                                                            | 1          | 1          | 1      |

| extrahirt Lothringen fine onere, fo and                 | uR. | ju 3.  | Geld.  |  |
|---------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--|
| gelegt gewesen , mit 1. ju Rof, 1. ju Buf, oder 16. fl. |     |        |        |  |
| jum Cammer Bericht 4. fl.                               | ٠.  | !!     |        |  |
| Bratfchafft Dirfch und Ochfenftein;                     |     | 1      |        |  |
| Für Ditich ift 152. fl. und Ochsenftein 24.             |     | 1 1    |        |  |
| fl. famtlich jum Cammer Bericht 32. fl.                 |     | , ,    |        |  |
| Anno 1572. bat ber Derhog von Bothringen                |     | 1 1    | ١ ٠.   |  |
| Die Grafichafft Ditich, als ein vermein-                |     | 1      | l      |  |
| tes befonderes Leben eingezogen , und ba-               |     | l :    | , ,    |  |
| here nichts mehr contribuiren wollen;                   |     | 1      |        |  |
| Banau hat hingegen Ochfenftein bes                      |     |        | 1      |  |
| fommen, und ift bifhero alles unrichtig                 |     |        | 1      |  |
| blieben                                                 |     | d.     |        |  |
| Brafen von Waldect um Cammer Bericht 25. fl.            | 4.  | 18.    | 12011. |  |
| Grafichafe Ronigstein und Lestein -                     |     | 1      |        |  |
| tum Cammer Gericht 30. fl.                              | 4.  | 13.    | 100.   |  |
| Daran jablt Chur Manns megen Ronig.                     |     | 1      | 1      |  |
| ftein 80 fl.                                            |     | 1      | 1      |  |
| Die Grafen von Stollberg 20. fl.                        |     |        | 1      |  |
| Auch bat Chur-Pfals Die Boigten Gulabach                |     |        | 1      |  |
| davon bekommen.                                         |     | -      |        |  |
| Graffchaft Solms, Lich und Laubach                      | 4.  | 24.    | 144-   |  |
| jum Cammer-Bericht 27. fl. 30. fr.                      |     |        | 1      |  |
| Solms Braunfels oder Mungenberg                         | 4.  | 18.    | 1200   |  |
| jum Cammer Gericht 22. fl.                              |     | 1      | 1.     |  |
| Graffchaft Witgenstein                                  | L   | 4.     | 28.    |  |
| jum Cammet Bericht 7. fl. Beftphalifchen                |     | 5.     | 1      |  |
| Cresse.                                                 | 2   |        | 1      |  |
| Graffchaft Ober Ifenburg und Budingen                   | i   | 1 2 10 | 1      |  |
| in der Wetterau -                                       | 6.  | 24.    | 168.   |  |
| jum Cammer. Bericht 24. fl.                             | ۱ " | 1      | 100    |  |
| Daran jahlt Seffen Darmftade megen 3fene                | 1   | 1.0    | 1      |  |
| burg 28 fl.                                             | 1   | i      | 1      |  |
| Berren von Gleckenstein und Dachstul                    | ı.  | I.     | 16.    |  |
| jum Cammer . Bericht 4. fl.                             | ١   | 1      | 1      |  |
| Berrichaft Dieß , deren Berren abgeftorben,             | d l | 1      | 1      |  |
| , v, iji                                                | 1   | 1      | 1      |  |
|                                                         |     | •      |        |  |

| 310               | Coet , Detnikeber Creys.                                                                                                                                                                        |       |      |             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|
| 9,0               | ben Land Stafen gu Seffen Caffel gus<br>fallen , die fie vertreten follen mut<br>m Cammer Sericht 3. fl.                                                                                        | ju R. | in F | Belb<br>12. |
| Gra               | fichafft Olbruck vertreten die herren                                                                                                                                                           | I.    | ı.   | 16.         |
| Sta               | dt Straßburg gibt<br>im Cammer-Bericht 271. fl.<br>dt Worms gab 3. ju Pferd,60. ju Juß,<br>1 Beld 276. fl. Ist den 4. Junii 1683                                                                | 25.   | 150. | 900.        |
| un                | nit84. fl. moderirt worden, gibt alfo                                                                                                                                                           | -     | -    | 92.         |
| Spe<br>3.         | per ihr ordinairer Anschlag ist gewesen,<br>3u Rof , 60. 3u Fuß , an Geld 276. st.                                                                                                              |       | -5   |             |
| bij<br>tri<br>ihi | t aber Anno 1712. den 27. Septembr.<br>Jur Ratification der allgemeinen Ma-<br>cul um 252. fl. interim moderirt, und<br>nicht mehr gelassen worden dann                                         |       |      | 24          |
| Fran<br>14        | m Cammer Gericht 131. fl. 15. fr.<br>Churth am Mayn, gab 20. 111 Pferd,<br>0. 111 Fuß, an Geld 200. fl. If Anno<br>05. den 7: Septembr. um 300. fl. mode-<br>t, und diese Moderation Anno 1706. |       |      |             |
| Jo                | n 8. Junii von Ihro Kansert. Majeståt<br>OSEPHO I. allergnådigst approbirt<br>orden 1, jahlt demnach jego nicht mehr                                                                            |       |      |             |
|                   | m Anfchlag nach dann<br>m Cammer-Bericht 250. fl.                                                                                                                                               | •     | •    | 100.        |
| Sage              |                                                                                                                                                                                                 | 6.    | 30.  | 192.        |
| Coln              |                                                                                                                                                                                                 | 4-    | 30.  | 168.        |
| (Sch)             | lettstadt In Cammer Bericht 80. fl.                                                                                                                                                             | 4-    | 24.  | 144.        |
| Wei               | Jenburg am Rhein                                                                                                                                                                                | ۵.    | 22.  | 112.        |
| Land              |                                                                                                                                                                                                 | 2.    | 18.  | 96.         |
| Ober              | n Cammer. Sericht 45. fl.                                                                                                                                                                       | Ω,    | 14.  | 80.         |
| jun               | n Cammer Bericht 47. fl. 30. Er.                                                                                                                                                                |       |      |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111 DC.1 | m R. | Geld.  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|--|
| Raufersberg                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.       | 15.  | 84.fl. |  |
| jum Cammer Sericht 25. fl.<br>Minster in St. Gregorien Thal                                                                                                                                                                                                                                      | -        | 12.  | 48.    |  |
| jum Cammer-Bericht 25. fl.<br>Rofileim<br>jum Cammer-Bericht 25. fl.                                                                                                                                                                                                                             | 1.       | 3.   | 24-    |  |
| Thuringbeim -                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •        | 5.   | 20.    |  |
| jum Cammer-Bericht 25. fl.                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | 12.  | 48     |  |
| jum Cammer-Bericht 32. fl. 30. fr.                                                                                                                                                                                                                                                               | -        | 8.   | 32.    |  |
| jum Cammer Bericht 17. fl. 30. ft.<br>(NB. Was es aber indessem mit Straß-<br>burg und Essas vor eine Beranderung<br>gegeben , ist aus denen Roßwicksichen<br>Friedens-Tractaten zu erseben.)                                                                                                    | 1        |      |        |  |
| IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |      | , -    |  |
| Westphälischer Crenß.                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |      |        |  |
| Bifchoff zu Daderborn jum Cammer Bericht 60. fl.                                                                                                                                                                                                                                                 | 1        | 34.  | 352.   |  |
| Bifchoff zu Lutrich , famt ben Stadten<br>Lutrich, Bullion, und Mastricht<br>jum Cammer-Bericht 200. fl.                                                                                                                                                                                         | 50.      | 170. | 1280.  |  |
| Bischof zu Dunfter -                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30.      | 118. | 832.   |  |
| jum Cammer Bericht 160. fl. 30. ft.<br>Bifchof zu Ofinabruck<br>jum Cammer Bericht 30. fl.                                                                                                                                                                                                       | 6.       | 36.  | 216.   |  |
| Difthof zu Camerich Ankhlag ift 22. 34 Nob, 22, 318 Juh, ober 1922. st. 31 mamer-Gericht 60. st. White jeh von Spanien fine onere eximite. Sirft Oebroen, so jest que einem welsticher Fürstenthum gemacht, und der Erot Schweden iderzgeben worden, so von dero kelden and vertreten wied nicht |          | K.   | 120.   |  |
| - Jun                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 1    |        |  |

| 312           | Westphalischer Creys.                                                                                                                   |      |               |       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|
| Crift '       | Cammer-Bericht 30 fl.<br>Minden, fo auch ju einem Weltlichen<br>ftenthum gemacht, und Chur-Bran-                                        | Nog. | zu<br>Fuß.    | Selb  |
| benb          | urg juftandig , gibt -<br>Cammer-Gericht 20. fl.                                                                                        | 10.  | 16.           | 184.  |
| phal          | r Werden und Zelmstäde in West:<br>en<br>Cammer/Bericht 60. fl.                                                                         | 2.   | 6.            | 48.   |
| Abt 311       | Stablo vertritt jego der Bifchof ju<br>afiburg mit<br>Cammer Gericht 60. fl.                                                            | 2,   | 22.           | 112   |
| 21bt 31       | 1 St. Cornelii Munfter ben Aachen<br>Cammer-Bericht 70. fl.                                                                             | -    | 12.           | 48.   |
| 21brey        | Corvey mit der Stadt Hörter<br>Cammer-Bericht 60. fl.                                                                                   | 2.   | 9.            | 60.   |
| acht          | in 311 Zervord ist vermig Reichs Gut-<br>ens vom 10. Wartii 1692, moderiret<br>den bis auf                                              | 1    |               |       |
| ;um           | Cammer Dericht 30. fl.                                                                                                                  | • 1  | 2.            | 8 ft. |
| 3um           | iin zu Effen mit der Stadt<br>Cammer Vericht 60. fl.<br>: Echternach im Stift Erier, ist ange-                                          | 2.   | 13.           | 76.   |
| leat<br>zum   | mit 96. fl.<br>Cammer Gericht 24. fl.<br>rd aber von Burgund fine onere ex-                                                             |      |               |       |
| Mebriß<br>ben | in 3u Choren, 1.3u Roß, oder 12. Güls<br>, foll von denen Grafen von der Lippe<br>reten werden.                                         |      |               |       |
| Anfo<br>Da    | gthumer, Gulich, Cleve und Berg,<br>plaa inegelamt ist<br>can sollen jahlen , der Chur-Fürst in<br>indenburg wegen Cleve und Marck<br>: | 7.   | 3 <b>23</b> . | 2132. |
| So lich       | davenspern 14212. Gulben.<br>bann Pfalest Teuburg, wegen Gus<br>639. fl. 45. fr. und wegen Berg                                         |      |               |       |
| Gá            | mtlich zum Cammer-Bericht 500. fl.<br>von Oft-Frießland                                                                                 | 6.   | 30.           | 192,  |
|               |                                                                                                                                         |      |               |       |

| So extrahirt Oft , Friefland die herr, I fchaften Bfens , Gredesdorf und Mitt. | tu<br>Rof. | Ju<br>Fuß. | Seld |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| mund                                                                           | 4.         | 16.        | 300  |

| 314                                                | Westphälischer Creys.                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |            |               |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------|
| b)<br>ei                                           | gertannt, so sepnd sie doch die Zeit-<br>ero, wegen eingewandter Reuision,<br>nen Weg als den andern ben Trier                                                                                                                                                                              | Diof. | Ju<br>Fuß. | Seld          |
| Brafer<br>Rei                                      | reblieben.<br>1 von Wied , Herren ju Runckel und<br>Henstein<br>Cammer-Gericht 16. fl.                                                                                                                                                                                                      | 4.    | 12.        | 96.           |
| - 10                                               | haft Oldenburg und Delmenhorft,<br>dem Hauß Holftein & Plon zuer-<br>unt<br>Cammer-Gericht 42 fl.                                                                                                                                                                                           | 10.   | 44-        | 296.          |
| Da<br>8<br>fi                                      | ran wird bezahlt wegen Oldenburg<br>zu Roß, 30. zu Kuß, oder 216.<br>und wegen Delmenhorst und<br>arbstätten 2. zu Roß, 14. zu Fuß, oder                                                                                                                                                    |       |            | 1             |
| Graffe<br>Oft:                                     | o. ft.<br>haft Retberg oder Rietberg, ist an<br>Frießland kommen, gibt<br>Cammer-Gericht 39. st.                                                                                                                                                                                            | 6.    | -          | 72 fL         |
| Braffe                                             | haft Bentheim wird von den Grafen<br>Steinfurt vertreten mit<br>Cammer-Bericht 45. fl.                                                                                                                                                                                                      | 6.    | 20.        | 152.          |
| Graffen 1                                          | haft Tecklenburg , so auch die Gras<br>von Steinfurt vertreten mit<br>Sammer Bericht 15. fl.                                                                                                                                                                                                | 3-    | 10.        | 76.           |
| Paben<br>men<br>Led<br>peni<br>M&<br>Grafer<br>sum | abet wegen der Anno 1547. entfomer Derrschaft Lingen, und vier zu fiendung gehörigen Kirchfelen, Ippouren, Brochrechet, Recke und tringen, auf . Moderation begehrt. 1 von Seteinstut f. f.                                                                                                 |       | 4-         | 40.           |
| Mirst Dyn<br>an (<br>Mar<br>Iofle<br>Graffe        | nfler fucht fie ju eximiren.  von Waldeet wegen der Grafikbaft  mont gob 1, ju Rick , und 4, ju Rick,  Beld von fi. In Rick , und 4, ju Rick,  Beld von fi. In Rick , und 6, ju Rick  tit um die Belte moderiret , und ge-  n worden ben den übrigen  bafft 6,009a  Cammer/Verticht 14- fi. |       | 8.         | 14.fl.<br>56. |

| Daran Braunschweig-Tell 2. ju Noß, or ju der 24. st. und Calenberg 6. ju Juß, Noß Juß.  der 24. st. Ced dann die Excessen 2005  der 24. st. Ced dann die Excessen 2005  der 24. st. Ced dann die Excessen 2005  der 25. st. der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. st. juhr der 25. |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Braffshaft Diffolt oder Diephold, beren Detren abgestoben , vertritt Draums fetweig-Kell mit     um Cammer-Gericht 7, fl. Braffshaft Echaumburg , Gedmen 12.     ist angelegt mit     um Cammer-Gericht 60. fl. Dietvon bat be Helfte zeffen-Cassel, bere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •  |
| jet angelegt mit<br>jum Cammer. Bericht 60. fl.<br>Hiervon hat die Belfte Geffen Caffel, ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| Diervon bat die Belfte Beffen Caffel , bere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| mis Infrum. Pacis Art. 15. Die and dere Helfte die Brafen von der Lippe. Die Graffthaft Dinnendery, so auch au Schaumburg gehöret, dat Dännemarch, darinnen liegt Altona. Draffthaft Winnendery und Beilftein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| gehoret jego benen von Metternich 1 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,  |
| jum Cammer-Gericht 3. fl.<br>Brafen und Edle Gerren zur Lippe.<br>jum Cammer-Gericht 25. fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A. |
| Brafen von Manderscheid, Alamsters beim und Gerholdstein, seynd angelegt mit 2. in Ros, 10. ju Jus, ober 64. st. jum Cammer-Gericht 21. st. Es extrahirtssie aber Ofales o Tenburg wegen Gülich sine onere. Manderscheid-Kayl 4. ju Jus, oder 16. st. jum Cammer-Gericht 7. st. With dom Herbogshum Lüssenburg sine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| onere eximite. Manderscheid Schleiden, solte von wegen Schleiden, Cronendurg und LTeuens durg geben 6. ju Roß, 27. ju Fuß, oder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7  |
| 180. fl.<br>yum Cammet Gerickt 37. fl. 30. ft.<br>Wird aber auch vom Herbogshum Lügen-<br>burg fine onere extrahirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |

| 310                                        | coepipionikijer Greys.                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| No<br>Jun<br>20<br>20<br>231<br>jeh<br>nid | hts.                                                                                                                                                                                                                                                               | . *** | ļu F. | (Set) |
| geich<br>geich<br>feb                      | apfel wird angelfplagen zu ere darbev nicht gesehr, wann dieser neue tand, von deme in andern Texps-Ver- dpublien nichts zu finden, aufgenommen rden, oder was er für eine Herr- afft bestige, auch was es sonsten für ei- Verwandbruß habe?                       |       | -     | 15.   |
| Spat 1<br>au<br>nic<br>21ach<br>an<br>Au   | n Cammer Deright 103. ff.<br>um Moderation angehalten, twiebann<br>de in der Esthringischen Repartition<br>htt mehr als 821. ff. stehen.<br>en aab 7. ju 306 f. und 30. ju 3uf,<br>Weld 204. fl. 3ff Anno 1683. ben 20.<br>ug, mit 104. fl. moderitt tweeben, gibt |       | 2.    | 1100  |
| gun                                        | o noch<br>n Cammer Gericht 115. fl.                                                                                                                                                                                                                                | -     | -     | 100.  |
| Jui<br>In<br>hei<br>gerv<br>72<br>jui      | nnund ne Cammer-Bericht 80. fl. der Lothringischen Repartition ste- der Anschlag nicht höher als fl. orden hat 1. ju Noß, 15. ju Juß, oder fl. fl. ne Cammer-Gericht 30. fl. geben, est hat sie Chur-Brandenburg sine o- nere extrahirt.                           |       | 30.   | 204.  |
|                                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                              |       | İ     |       |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |

| Mieder Sachfischer Erey                                                                                                                                                                                         | В.         |            | 317   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| X.<br>Nieder Sächsischer Erenß.                                                                                                                                                                                 | Ju<br>Roß. | zu<br>Fuß. | Seld  |
| Gris Stiff Magdeburg ist angelegt mit um Canmer-Gericht 190. fl. Diese Ere Eist ist own Dertoge Augusto un Cachen-Dall der Spur-Linie ad-                                                                       |            | 196,       | 1300. |
| ministrict worden , nach dessen Ab-<br>fterben aber , vermög Instrum. Pacis<br>Art. 11. Chur-Brandenburg , als ein<br>Herkogidum zugefallen.<br>ErnsStift Brebmen hat die Ernn Schwes                           |            |            |       |
| den durch das Inframentum Pacis als ein Hersgestum bekommen, ist samt der Stade Ziechimen angeschlagen auf 36. su Noß, 150. ju Ruß, ober 1032. st. jum Cammer-Gericht 40. st.                                   |            |            |       |
| If aber Anno 1971, um f. als bif auf 24, ju Roß und 100, ju Tuf, / wiewol nur auf 8. Jahr) geringert worden, auch bif bieber daben verblieben, als Die Stade Institute hat ihren absondering                    | 24.        | 100.       | 688.  |
| chen separirten Anschlag ( wie bierun-<br>ten solaet) erbalten, wie die Kaosert.<br>Bewildigung sich dato den 18. Sept.<br>1669. und darauf gefolgten Reichse Gut-<br>achtens unterem 27. Septembr. Anno        |            |            |       |
| 1670. ausweifet , daß besagtem Ers. Sift Bredmen ein vierzehender Heil von dem gangen Anschlag abgeschrieben und gedachter Etadt zugesent worden. Bischof zu Lilbescheim, mit der Stadt, gan                    |            |            |       |
| her Anfalda iff<br>jum Cammer-Bericht 30. fl.<br>Daran tabli der Dischof mit der Stade<br>ein Drittheil , als 6. ju Kosf, 267. ju<br>Kuf, oder 1781. Gulben, die anderen<br>ein Drittheil jablen die Germoge at | -          | 80.        | f36.  |

| 318         | t mott outspict etcyp                                                                                                                                                                                                                                                                 | •     |       |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| n<br>6<br>V | raunschweig, als welche das Etist icheratiseils innen haben, wermige der teen, und hernach serners de Anno 1857. 7, und 1571. ergangener Decreten: Alle Wolffmbürtel 6. un Noss, 263. in Rus, der 1783. fl. und Calenberg 6. un Noss, 64. in Rus, de 1, in Rus, der 1784. du Noss, 7. | Rof.  |       | Geld.   |
| Stri        | t Salberftadt hat Chur Brandenburg                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |         |
| a           | is ein weltlich Furftenthum betommen ,                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |         |
|             | ibt -                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14.   | 66.   | 432.    |
|             | im Cammer Gericht 60. fl.                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |         |
|             | thof 311 Lubeck hat geben 5 311 Ref,ober<br>0. fl. Sit aber Anno 1567. um 2 311                                                                                                                                                                                                       |       |       |         |
|             | Roß geringert worden, auch bishero das                                                                                                                                                                                                                                                |       |       | ł       |
|             | ev verblieben,als                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.    | -     | 36.     |
| 31          | um Cammer-Bericht 30. fl.                                                                                                                                                                                                                                                             | -     | ١.    | 1       |
| 21bt        | rey zu Ritterebaufen , eximirt ber Bers                                                                                                                                                                                                                                               |       | i     | 1       |
|             | og ju Braunfdyweig mit                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.    | 10.   | 64.     |
| Ser         | nogthum Maaß, fo ausgestorben, foll                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |
|             | er lettere Konig in Pohlen eximirt has                                                                                                                                                                                                                                                | 12.   | ·     |         |
|             | en mit                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.   | 135.  | 684.    |
|             | Stadt Luneburg -                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20.   | 120.  | 720.    |
| 31          | um Cammer, Bericht 150. fl.                                                                                                                                                                                                                                                           |       |       | 1       |
|             | ubenhagen famt der Stadt Einbeck,                                                                                                                                                                                                                                                     |       | }     |         |
|             | ertritt Bell mit                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5-    | } -   | 60.     |
|             | um Cammer-Bericht 30. fl.                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 1     | 1       |
|             | aunschweig Calenberg, mit den Städten<br>Lannover, Göttingen und Wordheim.                                                                                                                                                                                                            |       | 104   | 686.    |
|             | um Cammer Bericht 100. fl.                                                                                                                                                                                                                                                            | 22    | 104   | 080.    |
|             | Begen Gildesheim ftehet hie oben.                                                                                                                                                                                                                                                     |       | ľ     | 1       |
|             | affchaft Winsdorf, vertritt das haus                                                                                                                                                                                                                                                  |       | ļ     | 1       |
| 2           | Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                          | ī.    | ı.    | 16. fl. |
| 23 r        | aunschweig : Wolffenburtel samt der                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |         |
| . 6         | Stadt Braunschweig -                                                                                                                                                                                                                                                                  | 225.  | 104.  | 686.    |
| , 31        | um Cammer-Gericht 100. fl.                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       | 1       |
| Ser.        | mogen zu Golftein, als der König von<br>Dannemarck wegen Glückfradt, und dann                                                                                                                                                                                                         |       |       | 1       |
|             | Solftein Grorf, geben zusammen                                                                                                                                                                                                                                                        | 40.   | 80.   | 800.    |
| *           | Soutens Octor, Broth Juluminen                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 400 | 1 00. | 1 000.  |

| t theoret ducification city                                                                                                                                                                                                           | p.  |       | 319           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------|
| jum Cammer Gericht 140. fl.<br>Bernogen zu Sachsen Lauenburg<br>jum Cammer Gericht 50. fl.<br>Bernogibum Mecklenburg, hat ehemahis<br>40. ju Noß, und 120. ju Huß, ober 960.                                                          |     | ju F. | Geld.<br>216. |
| fi. bezahlet, erlegt ieho in allen nicht mehr<br>bann<br>Siervon kommt die Helfte zu Wecklenburg<br>Schwerin, als nemlich 374-fi. jedoch hat<br>folches durch ein Neichse Gutachten den 6.                                            |     | 7     | 748.          |
| Man 1686, ethalten, daß das auf den Dritten Wissmar, Poel und Neuen-Closter, weil Se. Durcht, folde nicht befigen, haft tende quantum matriculare, Ihra abgenommen, und im übrigen die Sache wesgen softhauen Albgangs an den Nieder, |     |       |               |
| Badifichen Eregb verwiefen, dafloften<br>rechtifeirt und regulirt werden folle.<br>jum Cammer: Gricht 90. fl.<br>Und die andere Delfte ju Mecklenburg Gus<br>frau                                                                     |     |       | (             |
| jum Cammer-Bericht 90. fl. Wifimmar aber, so vor elfem nach Mecklen-<br>burg gehört, haben anieho die Schweden.<br>Schweetin, Stift, jeho Fürstenthum, hat                                                                            | 20. | 33Ē-  | 374•          |
| Mecklenburg-Schwerin, und swar defen Anschlag ro, yu Hos, oder<br>fen Anschlag ro, yu Hos, 10, yu Hos, oder<br>160, fl. Jik aber hernash moderirt wor-<br>den, in der Manderg- und Lothringischen<br>Repartition siehen seho noch     | 6.  | 6.    | 96,           |
| jum Cammer. Gericht 30. fl.<br>Razeburg, Stift, auch jeso ein Jürsten-<br>thum, und Schwerin gehörig, hat vor die-<br>sem geben 5. ju Rob, 15. ju Juhober 120. fl.<br>It aber auch moderier worden, und in                            |     | _     |               |
| der Nienberg- und Lothringischen Repar-<br>tition nicht beber angeschlagen, als<br>jum Cammer-Bericht 25. fl.<br>Biesthum Gebeftwig, extrahirt Golstein,<br>sine onere, ist angelegt gewesen mit 5. ju                                | I.  | 3-    | 24.           |
| Хa                                                                                                                                                                                                                                    |     |       | Rof,          |

| 320 Sentote - Outsyllipties Con                                                 | Ab.      |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|
| Roff, 15. 111 Fuß, oder 120. fl.<br>Graffchaft Abeinftein und Blanckenbur       | g, ju R. | ju F. | Geld. |
| hat der Graf von Tattenbach gehabt, un<br>vertreten mit                         | 2.       | -     | 24.   |
| jum Cammer-Gericht 6. fl. Ein Theil von Blanckenburg hat d                      | as       |       |       |
| Haus Braunschweig. Das übrige inach bem Sattenbachischen Fall Chi               | ir:      |       |       |
| Brandenburg , als ein Salberftad                                                |          |       |       |
| Stadt Libect gum Cammer-Bericht 275. fl.                                        |          | 177.  | 960.  |
| In der Nürnberg und Lothringischen R<br>partition stehet der Anschlag nicht bol |          |       |       |
| ale 480. fl.<br>Brehmen                                                         | 16.      | 32.   | 320.  |
| jum Cammer-Gericht fl.                                                          | 20.      | 120.  | 720.  |
| jum Cammer-Bericht 136. fl. Sedoch wendet folche allftete ihre Entfch           | uL       |       |       |
| digungen fur , und will anderft ni<br>bann aus fregen Willen contribuir         | cht j    |       |       |
| Gofflar ist angelegt mit 100. ju Fuß, of                                        | Der .    |       |       |
| jum Cammer-Bericht 102. fl. 20. fr.                                             | ic-      |       | 1     |
| rirt, und Anno 1568. und 71. gefeht<br>In der Rurnberg und Lothringischen f     | -        | 30.   | 120.  |
| partition stehen abet nur 60. fl.                                               |          | 40.   | 160.  |
| jum Cammer-Gericht 75. fl.<br>Nordhausen , 30. ju Juf, oder 120. fl. g          | ibe      | 40.   | 100.  |
| aber jest nur                                                                   | -        | 20.   | 80.   |
| um gammeraperior 70. fi.                                                        |          |       |       |



# Register

der in dieser Sammlung der Reichsgesetze enthaltenen Sachen. (\*)

સ.

Machen , Diefe Stadt ift in der Buldenen Bulle gur Eronung des Ranfers beitimmet p. st. f. 5.

Abgang an Laud und Leuten muß ju erlangender Moderation

der Reichefteuer befcheiniget merben p. 671.

Absagen und befehden, wie es Reichsgelesmäßig gescheben musse, p. 69. Absagen hebt Mazimilianus I. auf, und wesset iedermann an die erbeutische Gerichte, p. 72. Absagen und besehden wird von Carolo V. verbothen p. 101. 103. p. 323. § 18. auch insonderheit wegen der Resigions Strettigkeiten p. 424. 6. 14. seg.

Abichiede des Reichs, fiehe Reichs Abschiede.

Absolviren von der Acht, geschiebet vom Kapser. p. 1131. seq. §. 1. u. 2.

Abfolutoria, was daben Rechtens. p. 257.

Abrreten von Römisch, Catholischer Religion jur Augspurgischen Confesion, fan jwar ein Ersbischoff, Bischoff re. et verliehret aber dadurch sein gestilich Beneficium. p. 426. §. 18. p. 727. §. 15.

Abwesenbeit oder Nichterscheinung auf dem Reichstage, lafset Carolus V. entschuldigen. p. 418. g. 1. p. 419. § 3. 206 wesenbeit schadet den Erb-Aemtern und After. Aemtern der Ehur

(\*) Der zweite Theil ift burd ben Buchftaben b. angezeiger.

Chur-Fürften ben hohen Reiche-Solennitaten gar nicht. b.

p. 206. S. 24.

Abwesend ju sein ben dem Reichs-Regiments-Rath, konte durch die mehrern Stimmen aus gwanzig Reichs - Assessionis erlaubet werden. p. 76. Abwesend zu senn wurde 4. Assesforen beym Cammer-Berichte ersaubt. p. 79.

Acht, die Beiftliche, Des Reichs und der Berichte, ift unterfcbies ben. p. 78. 98. G. Bann. 21che Die zeitliche und gerichtlis che p. 73. 98. 1203. fqq. Ache die gerichtliche ober Bannum contumaciae ift aufgehoben. b. p. 256. 6. rr. 21cht bes Reiche gebet auf bes Mechtere Leib und Gut. p 1206. 6. 1. und ift Des Blechters Leib und Gut jedermanniglich erlaubt. p. 1120. 6. 2. Acht bes Reichs nimt bes Beachteten Erben, fo lange er lebt, die Dugung der Guter. p. 101. und 1120. S. 2. 21che Des Reichs laffet jedoch Des Geachteten Wittme und Rinder die alimenta. p. 174. 21cht des Reiche praeiudiciret benen Agnaten nicht. p. 573. fq. b. p. 255. S. 8. 21cbe Des Reichs verdienen nebit andern gand- Friedens-Brechern auch Diejenigen Bafallen, fo untreulich und verratherisch ibr Lebn refigniren. p. 34. S. 3. 21cht des Reiche wird erfannt mieder ausgetretene Unterthanen. p. 671. 21cht foll bebuts fam und nicht ohne des Beil. Reiche Chur-Rurften, Rurften und Ctanbe Bewilligung gefchehen. b. p.'254 S. t. fqq.

Aches Erklarung, deren Arr und Weise. b. p. 254 lag. Aches Erklarung, gesthiehet auf öffentlichem Reichs Cage, daß man einen vor einen Land Fried Brecher und Reichs

Beind achtet. p. 659. u. b. p. 254 §. 4. 21cbes Publication geschiehet unter frevem Simmel p. 660.

Achte: Mandata merden an auswärtige Potengen communi-

ciret, p. 571. in die Archert der der die Pacheil so gar in anderer Herter Territoria versolget, p. 78. und 121. auf die in die Ache erklärte soll man genau acht baben, daß sie das sin fremder Potenhen ziehendes deutsche Krieges. Dalch nicht zum Rauben und Plindern aufwiegeten. p. 574. in die Ache erklärte od sie gleich in anderer Herten Territoria versolate, können democh dassibly, wosse ergriffen, gerechtsettiget werden, p. 71. und 122.

Achrischendes Jahr,ift benen Churfürstlichen Dupillen jur Bolls

jahrigfeit bestimmet. p. 25. §. 4.

Mcter.

Acker-Leure maren fren von Befehdungen. p. 69.

Acter Leure ju Goldatendienften anzumerben ,ift verboten. p. 705. Acta erfter Infrant follen funfmahl abgefchrieben und collatios

niret benm Cammer-Berichte eingerichtet werden. p. 669. Acta fo benm Cammer-Berichte einem prafentirten jur Probe Relation gegeben werden , follen tein Respontum Juris in fich faffen. b. p. 19. S. 25.

Actorum editio , menn fie benm Cammer , Berichte au bitten

und abinfordern. p. 1229.

Actorum reuifio ber Unterthanen, wie fie gefchehen tonne. p. 669. 21bler mit 2. Ropfen , Rapferliches und Reiche 2Bapen. p.

530. 6. 10. Aduocat der Rirchen , wird der Rapfer genennet. p. 318. und b.

p. 195. art 1.

Aduocatus Fifci benin Cammer : Berichte. p. 1037. fgg und p. 1079. 21dvocaten werden den Armen , fo ihre Armuth ende lich erharten , ex officio jugeordnet. p. 73.

Aduocatia Des Dabiflichen Ctuble. b. p. 195.

Memter Rayferl. und Des Reichs, follen mit lauter Deutschace bohrnen besethet werden. b. p. 261. S. 4.

Hernte, maren von Befehdungen frev. p. 69.

Allodial-Sachen der Stande des Reichs, werden in erfter 3ns ftant bor ben Austragen gerechtfertiget. p. 1104.

Allodia confisciret Der Territorial - Derr, wenn gleich beren Possessor anderwartig ein Delictum, fo die Confiscation

verdienet, begangen. b. p. 256 S. 2. 3. und 4.

Ammunition oder Gefchube, Artiflerie, Bulber und Bley,

foll jeder Erenf in Bereitschafft baben. p. 576.

Ummeftie des Weftphalischen Friedens. p. 709. art. 2. und 3. wegen Pfals. p. 713. 9. 13. wegen Baden. p. 716. S. 26. wegen des Bertogs de Croy. p 717. §. 28. überhaupt p. 722. S. st. und 52. p. 789. art. 2. p. 80. S. 41. und 42. Amneftie des Miemmegischen Friedens. b. p. 5. art. t.

Amneftie des Dinfmicfifthen Friedens. b. p. 26. art. 1.

Amneftie Des Badenichen Friedens. b. p. 153. art. 2. p. 165. art. 23.

Anlagen oder Reichs Gteuren muffen auf Reichs Sagen berwilliget werden. p. 749. art. VIII. §. 2.

Unnaren fann ber Romifche Stuhl nicht forbern von Evangelis fchen Stifftern. p. 729. 9. 19.

21110

Annaten foll der Pabst jum Burcken-Kriege ammenden. p. 77. Annus decretorius vel regulatiuus in Kirchen-Rechten und Gutern. p. 724. s. 2. p. 727. s. 13. und 14. p. 730. §. 23. p. 731. §. 27. p. 740. §. 46.

Unschlag ber Stande, foll von ungertheilten herrschafften von bem Besiger bes Stammhauses erleget werden. p. 660 Siehe

Matricula.

Ans und Abzug der Soldaten , foll Reichefreunden unschade lich fron. D. 174. 175. 176. u. p. 667. Anzug oder Annaces iche nicht legitimirten , oder mit Kanfert. Niedhe-Kreimaßis gen Pasporten nicht versehenen Kriegse Wolcke, kan mit Geroalt abs und zurück getrieben werden. p. 432. §. 34. p. 439. §. 449. u. 50.

de non Appellando lus der Chur Furften mit Ausname in puncto benegirter Jufig. p. 27. S. 2. p. 29. f. 1. fq. und anderer

Stande, ift bestätiget. p. 746 § 56. p. 962. §. 3.

Appellationes an Das Cammer Berichte , wie und auf mas

Beife fie fatt haben. p. 1143. fqq. u. p. 1184. fqq.

Appellation kan von den Austrägen an das Cammer , Gerichte geschehen. p. 1113. § 1. Appellationes in Veinlichen Sachen, sind aufgeboben. p. 199. § 45. Appellatio in Matriculs Mo-

Derations Cachen. pag. 467. §. 126. p. 523. §. 35.

Appellationes bom Rothweilischen Soff-Gerichte an Das Cam-

Appellationer vom Nothweilischen Hoff-Gerichte an das Cammer Gericht, p. 6st. Titt. 17. Appellatio von Cammer Utretheilen achet nicht an. p. 1211. Appellatio an Den Padst und bessen nicht an. p. 1211. Appellatio an den Padst und bessen von 121. Appellationer, mustwolliage sind stad und bespekt 2. Appellationer von Bero Urtheilen, haben alsbenn nur statt, wenn solche einen unwiederbringlichen Schoon auf den Nicken baben. p. 1145. S. 6.

Appellationum fatalia. p. 1146. fqq.

Appellationum gradus. p. 1146. §.1.

Appellabilis summa. p. 669. §. 3. p. 1144. §. 4. Aporbecten sollen jahrlich visitiret werden. p. 663.

Armen Parthepen Sachen ben bem Cammer-Serichte. p. 1076. S. 1. ibuen wird ein Abvocat ex officio jugeordnet. p. 73.

Arme Partheven durfen benm Cammer Gerichte keine Schreibe Gebühren bezahlen. p. 669. Arme Partheven, so sie in ihren Gerichtlichen Landlungen freveln , werden sie bestraffet. p. 1076. S. L. Armer Partheven Eyd. p. 1097, tit. 78.

ar,

Arrefte ber Dachfteuer halber , find jugelaffen. p. 667.

Audiens gerichtliche benn Cammer Berichte. p. 1156. 1157. 1159. u. 1161. u. b. p. 75. §. 55. Undiens foll denen Ständen des Reiche und ihren Befandten benn Kapferl. Hofe schleunia ertbillet werden. b. p. 261. & 2.

Auersberg Fürfte, tommt ju Gis und Stimme auf dem Reichs

Eage. p. 1001. 1. 197.

Aufrufung gur Ablegung ber Stimmen ben einer Rayfer und Ronias Babl, wie die geschicht. p. 21, 6, 2, fqg.

Aufreiben der Geachteten Durch Communication der Achts-

Aufwechfel des Geldes , ift verbothen. p. 660.

Aufrubrifche Schrifften find verbothen. p. 574.

Augsspurg, der Stadt Religions Justand und Restitution. p. 724. § 3. U. 4. P. 726. §. 10. P. 734. § 29. P. 740. §. 46. Augsspurgischen Confesions Berwandten verspricht der Kanse

allen Cous. b. p. 198. 6. 3.

Aussipurgischer Contesions. Derwandte follen ber ihrer Religions. Ubung und Einkunssten undig gelassen vereien. p. 402.

5. 9. Augsspurgische Contesions. Berwandte sollen ein Ius praesentandi denn Cammer. Verichte haben. p. 403. fs. 12. p. 440. 8, 105. p. 743. fs. 12. p. 440. fs. 105. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106. p. 106.

de non. Aduocando lus hat das Cammer Bericht, dem versprochen wird, daß daben der Justis ihr völliger farcker Lauf ge-

laffen werden folle. p. 1155. tit. 35.

Auccatoria Mandata weisen die Ofifrieflandische in Sollanbischen und andern Schut getretene Unterthanen ju ihrer Pflicht an. p. 671.

Auffage ber Jeugen foll benben Theilen communiciret werden,

p. 248. \$. 3.

Ausschreibender Gurften Amt ift fundiret. p. 120. 433. 492. fig. Ausschreibende Fursten der Reichse Crenfe erleichtere ten die Eindringung der Reichse Steuren. p. 797. Dieselben reguliren die Quartiere in den Erosen. p. 709.

Austrage forohl Die conventionalen als legalen, find Der Stan-

de erste Instanz p. 72. und p. 1104. sqq. p. 745. 5.56. p. 881. 5. 2. Mustrage, wie der Process auf Dieselbe anzustellen p. 1104. sqq. p. 986. 6. 168.

23.

Badensche Restitutio ex capite amnestiae p. 716. §. 26. Baden, Greet meisten benden Sausenist durch den Westphialischen Brieden bengeleget p. 716. §. 6. Baden soll in Gerolzeck restituiret werden p. 717. §. 27. p. 797. §. 34.

Baden ift im Robwickifchen Frieden mit eingefchloffen b. p. 30. art. 14. und b. p 35. art. 23. auch im Badenichen Frieden b.

p. 158. art. 12. Baldenbeim, b. p. 30. S. 13.

Bann foll geschehen nach ber Bulla Raimundi p. 1205. §. 2. S. 2dyt.

Barbierer und Bader Rinder find Bunffrmagig p. 603.

Bafel ift im Roffwickschen Frieden mit eingeschloffen b. p. 45.
art. 56. Bafel wird vom Reiche eximitet p. 747. art. 6.

Bayern ethalt die Pfilissche Edure Bliebe und Öber Malg p. 7to. § 3, p. 712. § 9, p. 713. § 14, p. 792. § 11, p. 792. § 177. Bayern ermineitt auf Ober Destretich p. 711. § 4, p. 792. § 12. Dayern ist im Babischen Frieden restituirt d. p. 152. art. 177.

Bayerischen Allodial-Erben wird auf den Abgang des achten Electorats ihr lus reserviret p. 712. S. 2. Bayerischer Creyfi und Anschlag desselben b. p. 281.

\*Bedenckzeit nehmen einige Stande des Reichs, wegen des punchi executionis und behartlicher Einrenhulfe p. 123. ig.
23edenckzeit zur Wiederkehr in die Catholische Ritche, wird des

nen Evangelifthen gegeben p- 169. S. I.

Defeboungen sind unrecht p. 33 sq. Befeboen ist auf geroisse Art zugelassen, ibid. Befebbungen sind ganzich aufgeboben p. 339. p. 571. Besebbungen sind bon Carolo V. ganzlich berbothen p. 101. 102; und p. 332, S. 18. insonderheit wegen der Nesigions Streitigkeiten p. 424 f. 14. sq.

Belebnungen der Beifflichen burch den Ring und Stab p. f.

durch den Scepter p. 6.

Bu picia ecclesiallica p. 5. und p. 727. §. 14. sqq.

Berg : Regale Der Churfurften p. 27. 9.1.

Berge

Bergstraffe, wird an Chur, Manns restituiret p. 712. §. 7. und p. 793. §. 15.

Beruffung jur Kapfer oder Romifchen Konige , Bahl, veranftattet Chur , Manns p. 14. 6. 18.

Befangungs Recht bleibet bem Territorial- herrn fren über fine Date p. 749. §. 2.

Befin ber Religione Exercitii ift nach bem Jahr 1624. reguliret p. 723 fqq. item ber Beiftlichen Guter p. 724. fqq.

Befoldungen der Cameral - Verfonen p. 1237.

Deftallung ber Selbaten ju Roß und ju fuß p. ert, und 659. Bertler Ainder follen ju Jandbrecten abrauchet werben p. 663. Bertler Gleiben bestrafft werben p 663. Better, überflighige domit fie weiter reifen konnen, find mit einer Kundsfafft ju befordern, p. 663. Bettel Orden, so Geld anruhrete, muste steuren p. 83.

Bey-Urtheile, wie davon appelliret werden mege p. 1145. Bil erach, der Stadt Restitution und Religions Bustand p. 724. §. 3. p. 726. §. 11. p. 734. §. 29.

Bilder um Spott der Cathelischen, sind verbothen p. 21t. Bisch sche aben über Svangelische Stände keine lurisdiction p. 74t. §. 48. Dischofts Badten sollen frev vorgeden p. 5. des Kanstes Rechte daben ibid. des Pabsites Referuata das ber p. 56. §. 2. legg. Weitere Vererbnungen bievon p.

728. §. 16. feq. Birfch die Stadt und Schlof, ift im Robwickischen Frieden res frituirt b. p. 36. art. 30. imgleichen im Badifcen Frieden

b. p. 157. S. 9.

236bmen, ihr König ist Chursurst p. 24. S. 2. Berrichtung seines Erze Amts p. 22. S. 5. p. 50. S. 6. gehet allen Wedtlichen Churs fürsten vor p. 21. S. 1. p. 23. cap. 6. p. 43. S. 4. sehet auch der Kanserin vor p. 48. G. 5. sein Geleit zur Wahl p. 13. S. 10. des Königreichs und der Schade Wahltrecht p. 25. S. 5. Exemtio fort p. 26. priuslegium über das Berg-und Salse Regale, item Juden Eduk und Solle p. 27. und 28.

238hmens, Priullegium über bas Mung Regal und Recht allerlen Herrschafften ju tauffen p. 28. S. 1. und 2.

236hmifche Leben und Uffter Leben p. 739. S. 42.

238hmischer Unruhen halber mar der Churfurft ju Pfal; in die Acht ertiabret, und ihm ein Theil seiner Lande, Burde und Privi-

Privilegien genommen p. 710. §. 3. fqq.

23onn, p. 161.

Borct die Gradt, wird bem Churhaufe Gachfen gelaffen p. 761. Bothers benm Cammer , Gerichte p. 1064. fqq. p. 1080. fq. und b. p. 100. f. III. fegg. Bothemmeifter bem Cammers Gerichte p. 1061. Bothen, Landes und Reichestadtische folles jum praeiudiz ber Reiche. Doft feine Briefe, Dagvete, und Derfonen mit nehmen b. p. 269. S. 2.

Boullion Bernog, Deffen Streit mit Luttig wegen Boullion ift

entichieden b. p. 15. art. 28.

Brabantifcher Bulle Difbrauche find verbothen p. 251. art. 9. p. 809. 0. 67. und b. p. 268. 0. 4.

Brandenburg Churfurft und Ert . Cammerer p. 14. 6. 15. p. 24. 6. 2. Brandenburgs Rang und Gis p. 21. S. t. und 4. Geleite gur Wahl p. 14. 9. 15. Berrichtung feines Ers : Amtes p. 22. S. s. p. 49. S. 4 befommt Salberftadt p. 758 f. 1. Minden p. 759. f. 4. Camin und Magteburg p. 706. f. und 6. ift in dem Ryswickischen Frieden mit eingeichloffen. b. p. 28. art. 7. befomt in bem Babifchen Frieden verschiedene Rechte b. p. 163. art. 19.

Brandenburgifche Marggraffen, ihr Recht auf Rigingen und Wilhburg p. 715. S. 23. p 796. S. 29.

Brandenftein, Grafen , find ex capite amnestiae restituiret

p. 720. §. 44. Braunschweig-Luneburg ift ben dem Electorat manuteniret und ju beforgen, baf es mit einem conuenablen Erte Amte bets feben werde b. p. 201. f. c. erhalt mechfels meife die Succeffion

in Bifthum Oenabruct p. 76r. 6. 1. fqg. nicht weniger befomt es das Clofter Walcfenried p. 767. 6. 9. und Gronins

gen p. 768 . . 10.

Braunfchweig Luneb. Chur Sache b. p. 159. art. 13. Bremen und Debrden merden an Schmeden abgetreten p. 755. Bremen, der Ctadt Rechte merden beftatiget p. 755. S. 8. Breyfact wird an Francfreich abgetreten p. 811. S. 73. an Defters

reich mieder gegeben b. p. 32. art. 20, b. p. 154. art. 4. Breyfigau fomt wieder an Defterreich p. 814. 6. 85. b. p. 36.

art. 20.

Briren Diefes Stiffts Unfchlag p. 342. 6. 69. Buchdrucker, wornach fie fich ju richten p. 577.

Bundniffe im Romifden Reiche konnen gefchloffen werben, wenn

fie bem Reich nicht jum Schaben eingegangen find p. 73. b. p. 214. § 3. 194. Bundnisse wieder den Kausen, bas Neich und pacem publicam, sind vertobten p. 749. § 2. Vandenisse fe kan der Kauser ohne der Neichse-Schabe Bewilliaung nicht eingehen b. p. 214. § 1. Bundnisse in seiner Abwesenheit nicht zu machen reserviete sich Carolus V. p. 98.

Burger und Burgere Cohne, fo im Bewerbe fteben, foll man

nicht ju Rriege Dienften nehmen p. 705.

Burgundische Lande find mit dem Kömischen Reiche verbunden und ein Glied besselber p. 790. Anschlag des Burgundisschen Crepfes b. p. 278.

0

Calender, wurde von dem Pabst Gregorio XIII. jur Annehe mung vorgelegt p. 665.

Camin fomt an Brandenburg p. 753. §. 4. p. 760. §. 5.

Cammera Gerichte wird verordnet p. 72. §, 2. Megen des Landriedens eingeführet p. 83. 97. 98. foll gegen die in der Contribution vielflandige Schände procediene p. 173. p. 9. 27. § 15. foll die Exemtions-Sachen untersuchen und beurtheilen p. 336 §, 33. erlennet in matricular-moderations-Sachen p. 467. §, 125. p. 523. §, 33. richtet die Serfalicher ber Winnige p. 757. [old dem Religions-Frieden sich gemäß erziegen p. 432. §, 32. p. 461. §, 107. if ju Frankfurt zehalten p. 72. §, 2. und nach Estingen verleatet p. 124. foll ju Speper gebalten verben p. 1155. tit. 34. Der Itrack lauf verleiben ift ju befrobern p. 1155. tit. 35. p. 984. § 1.65 p. 884. §, 8. und b. p. 241. §, 7. Car Ordnung daben b. p. 10. §, 26.

Cammer Gerichte, Bacan, und Ferien. p. 1144. tit. 32. und b. p. 64. §38. legq. Desselben Gurisdicton in erster Instant erstrect? sich über alle unmittelbare. so keine Austrage haben. p. 938. §5. 168. p. 1142. tit. 27. Dat ordentiicher Rede haben. p. 938. §5. 168. p. 1142. tit. 27. Dat ordentiicher Rede in erster Instant über mittelbase Unterthanne stein Jurisdiction p. 1103. tit. Ausselber in puncto denegatase justiine, p. 1144. tit. 22. und began Band-Friedmed-Brüdde p. 1119. im geleiden in Fiscalischer Band-Friedmed-Brüdde p. 1119. im geleiden in Fiscalischer Band-Brüdden p. 173. tit. 21. und in Mandat Sachen p. 973. S. 138. p. 1137. tit. 22. und in Mandat Sachen p. 949. § 76. p. 1138. tit. 23. deliberationes in circulo sind bey selbsgem berboten b. p. 64. § 29.

Cammer Berichts Jurisdiction ift fundiret in anderer Inftant

p. 1143.

Caminer , Berichts , Derfonen Unterhaltung p. 921. 6. 9. p. 1077. ihre Frenheiten von allen Abgaben, Gicherheit und Se leit p. 1082. tit. 49. p. 974. 1.141. 3hre Beftrafung p. 1083 tit. so.

Cammer-Richter, beffelben Beftellung p. 1009. u. p. 1013. ets forderliche Geschicklichkeit p. 1011. u. p. 1015. 21mts Berrich.

tung p. 1018. feqq.

Cammer-Richters Befoldung p. 1078. End p. 1088.

Cammer, Gerichts Bepfiger , ihre Babl und Drafentirung p. 1009. S. t. p. 1010. S. I. fqq. p. 743. S. 53. p. 746. S. 57. 11. 58. p. 920, S. 22. p. 986. 6. 169. aus benberlen Religionen in aleicher Unabl ibid. u. p. 402. S. 12. p. 416. p. 460. S. 106. p. 931. S. 29. p. 986. S. 169 Erforderliche Wefchicklichkeit D. 1011. u. 1015. Befoldung p. 929. 6. 20. feg. p. 1078. tit. 43. Bes ftrafuna p.:085.tit.51. End p.460. \$.104. p.107. \$.107. p.1088.tit.57

Cammer-Beriches Bepfiger fellen von dem , der fie prafentis ret hat, feine jahrliche Befoldung ober Befchence nehmen, ben

fchwerer Strafe b. p. 18. 6.22.

Cammer Gerichte Fiscalis Annehmung und Amt p. 954. §. 93, p.1036, fqq. und b. p.115. S.t. fqq. Befoldung p.1079. tit. 45. End p. 1090. tit. 60.

Cammer Berichte Advocaten und Vrocuratoren Amabl. Beftellung und 21mt p. 1040. fqq. p. 955. S. 96. und b. p. 93. S. 98. Befoldung p. 1079. ihre Beftrafung p. 1086. 6. 1. p. 916. 6. 98. und End p. 1091. tit. 61. feq. fonnen ju Cammer . Berichts Bepfitsern prafentiret werden b. p. 58. 6. 23.

Cammer-Gerichts Cangley- Dermalter, Protonotarien, Dos tarien, Lefer, Gecretarien und Dergleichen Berfonen Bestellung und Amt p. 1050. bis ju p. 1058. p. 1073. feq. berfelben Befoldung p. 1079. und Ende p. 1089. p. 1095. Canbley Cas

ra p. 1078. tit. 33.

Cammer: Gerichts Debellen Amt p. 1060. tit. 34. Befoldung p.

1080. tit. 47. und End p. 1098.

Cammer Berichts Boten 21mt p. 1061. bis ju p. 1073. und p. 100. fqq. Befeldung p. 1080. Beftrafung p. 1087. und End p. 1099. tit. 82. u. p. 1100. tit. 84.

Cammer, Gerichte Dfenning Meifter , von demfelben und befe fen fen 2mt p. 1075. tit. 40. Befelbung p. 1082. tit. 48. und

End p. 1098. tit. 81.

Cammer: Gerichts: Proces p. 1156. fqq. in Cachen erfter 3ns ftang p. 1167. bis ju p. 1184. Cachen imenter Inftang p. 1184. bis p. 1190. p. 943. 6.58. in Rullitats, Gaden p. 1190. fq, in caufa contumaciarum p. 1196. bis p. 1200. Derfelben Drocef ratione Executionis p. 1202. legg. & ratione Expenfarum p. 1209. feqq.

Cammer Berichte Urtheile ; fowohl interlocutorifche als End. Urtheile, wie und durch wie viel Perfonen fie abgufaffen und

ju erofnen p. 1154. tit. 32. und 1200. tit. 47.

Cammer Gerichte Urtheile , wieder Diegelbe haben ftatt Die Remedia Restitutionis & Reuisionis p. 1212. tit. 52. und 53.

Cammer: Beriches: Ordnung muß auch im Reiche-Boff: Rath

beobachtet merden p. 884. S. 8. p. 744.

Cammer, Berichts, Difitation pag. 461. 6.110. fqg. p. 1083. fq. p. 745. fqg. Diefelbe verrichtet der Chur Tirft von Manns p. 138. 6.24. p. 216. p.485. wird aufferordentlich porgenome men p. 972. S. 132. Schema extraord. Vifitationis p. 1002. und b. p. 48.

Cammer Berichte Unterhaltung p. 342. S. 69. p. 462. S. 113.

p. 1077. fqq. p. 924. §. 9.

Canonicate werden einzugiehen und ju Safel. Buter ju verwen. Den erlaubt p. 753. §. 4 p. 755. §. 7. p. 763. §. 1. Canonicorum Uniahl ben Catholifchen und Evangelifchen Stiffe

tern,bleibt mie fie a. 1624. gemefen p. 730. S. 23. Capitula ecclesiastica werden sede vacante ad conuentus im-

periales berufen p. 730. §.21. Capitula ecclesiastica find ben ihrer 2Bahl-Frenheit ju erhalten p. 728. S. 16 fo aber beum Stifft Denabruck gewiffer maffen

reftringiret ift p. 765. S. I. fqq.

Capitulatio des Ranfers , der Reichs Doff Rath und Cammer. Berichte follen fich aufs genauefte barnach richten b. p. 270. S. I. Capitulatio perpetua , Deren berlangte Aufrichtung p. 750. S. 3. p. 808. §. 64. und b. p. 270. §. 2.

Camenelnbogen , Braffichafft, ift im Ruftwickifchen Frieden re-

ftituiret b. p. 40. art. 45.

Caussae denegatae Justitiae sind immediate in curia Imperiali angubringen p. 30, S. 4. p. 1141. tit.26. Cents

Cente Gerichte faffen tein Jus reformandi in fich p. 740. § 44. Charitativ - Julfe ober aufferordentlicher Bentrag wieder ben Burchen p. 77.

Chierafco, Der Dafelbft gefchloffene Tractat ift beftatiget p. 818

5. 5

Chur Surften , Lob Spruche und Sitel berfelben p. 19. f. r. p. 31. f. 1. p. 46. f. 1. b. p. 200. f. 2. Wormahls maren nur fieben, Die ben Kaufer mahleten p. 24. f. 2. Derfelben Geleit

jur Bahl p. 9. fqq.

Chur. Jürsten, ihre Zusammen-Verufung zur Madl p. 14. S.
18. sq. Einigs auf den Madlika p. 15. S. 22. und Madlie
Eyd p. 17. S. 3. sollen die Madlin zo. Tagen endigen p. 18.
S. 5. können sich selbst websen p. 19. S. 10. Wollmacht ihre
Endlich Gefanden p. 39. sq. Churtfurstliche Pruilegia
mussen behätiget werden p. 19. S. 9. thre Ordnung im vorie
ten p. 21. J. 3. seq. d. ip. Vang und Vorzug für andern Jürr
fen p. 23. thre Tasset p. 51. S. 3.

Chur-Jarften weltliche, figen eher nicht ben folennen Mablieiten ju Tifche, bif fie ihre Erg-Aemter verrichtet p. 51. J. 4. ihre Erg-Aemter p. 42. f. 1. 2.3, und 4. p. 48. §. 2. lqq.

Chir. Kürften ben ihret Süccession ist die primogenitur eingeführet indem die Chur-Lande und Sour-Würde untbeilbar sind p. 24.5. 2. sigt. p. 46. §. 2. Won der Wormundichafft dersteben p. 7. 5.4. werden Grund-Gäulen des Heil. Nom. Reichs ennennt. p. 19.5. 2.

Chur-Jurften ihr Privilegium über das Beras und Salls Nes aal, Judeni-Shuhu und Jälle p. 27, 5.1. fag. über das Minns Negal p. 28. 5.1. fag. über das Jus de non appellando p. 29. 5.1. üben giebt der Kaufer das Prödicat Dochmürdigi und Durchfaudtigif b. p. 200. 5.2. Gie sollen ishbrich ein mahl zusammen kommen p. 32. 8.2. übern Nichten sollen Leine andere Privilegia schaden p. 32. 5.1. sq. ihr Wähelber die ift auf die Sur-Känder gegründet p. 40. 5.1. an übene kan das crimen laesae Maiestatis begangen werden p. 44. 5.2. sqq. sind fren von der Lebens-Love p. 12. 5.1. ihre Gestandte Nache, Witchen und Steben sind in zund Abzuge mit chrtn Gittern Jolfrep b. p. 222. 5.2. über

Chur Surftenstage p. 92.

Chur-Fürstenthumer wenn fie vacant und erlediget, wie dats über disponiret werde p. 25. §. 5.

Chur.

Chur-Pfirsten Verein ift vom Ranfer confirmiret b. p.201. S. 6. Chur Prinzen follen in verschiedenen Sprachen unterrichtet werden ben p. 54. S. 2. feq.

Chur Durde, die achte ift für Hall errichtet p. 711. § 5. p. 793. §. 13. Bon der neunten, fiehe Braumfebweig.

793. §. 13. Son der neunen, fiede Deatmerreug. Eldfer mussen auch jum Eurefen Kriege contribuiren p. 77. \* Collectandi Jus der Reiche-Stände p. 312. p. 668.

Collectandi Jus & indicendi tributa haben diejenigen in ihren ganden , Die Stande des Reichs find p. 749. §. 2.

Colloquium, hierdurch meinte man die Religions Differentien ju

beben p. 311.

Colln, Chur-Fürst und Ers-Canster durch Italien p. 13. S. 11. sein Gehrt zur Mahl. ibid. Rang und Sig p. 20. S. 2. p. 21. S. 4. wird im Badischen Frieden restitutiet b. p. 160. set. 17. ist Metropolitanus des Bisthums Ofmadrück p. 767. S. 8.

Collinischer Chur-Juff Spooderius retormitet oder bifinier bas Bestiphalische Gerichte p. 70. Collinischer Chur-Jurst Oedhard Truchse heirathet eine Grafin von Mannefeld und andert die Religion, wodurch er die bischoffliche ABurde verlichtet p. 666.

Comitia continuiren nach dem Cobe eines Rapfers, unter der Wicariorum Aufficht b. p. 235. 6. 9.

Commercia, ju Baffer und Land foll der Rapfer diefelben before dern b. p. 215. §. 1.

Commiffarien des Rayfers auf Reichs Cagen p. 126.

Commissions Sachen, wie barin benm Reichs Soff Rath gu verfahren p. 883. §. 6.

Comperenz oder Alimenta wurde Bertog 30h. Friedrichs Bitte wen und Erben ben Abforderung der Erecutions, Koften, is auf die Grumbachische Sache gegangen, gelaffen p. 574.

Concilium allgemeines p. 125. p. 144-

Concordata Nationis German. schränden der ABeltlich Satholischen Stände Jus eirea Sacra ein p. 56. §. 2. sqq. Confiscation der Guter hat ob erimen laesae Mai, statt, in Lehn

und allodialibus p. 44. § 3. fqq.
Confiscations-Recht haben alle Stande des Reichs p. 750. § 4.

Continentia causae fundiret des Cammer . Benchts Jurisdiction p. 669.

Contracte, wucherliche find verboten p. 396. p. 661.

Con.

Contracte und Obligationes die im gojahrigen Rriege durch Bewalt oder Furcht erpreffet , find ungultig p. 720. §. 46. p. 798. § 36. Contribution, damit foll niemand uber die Bebuhr befchwehret

werden b. p. 228. J. 12. Contumacien Sachen ben bem Cammer , Bericht p. 1063. tit.

10. p. 1195. bis p. 1200.

Creyfe , es find querft 6. geordnet, p. 76. welche noch die Cams mer-Berichtes Benfiger prafentiren p. 1010. p. 746. 6. 57. nach. mable aber geben p. 82. den Erenfen ift Die Grecution Der Cammer-Urtheile , infonderheit in Berbrechen wieder den Land Frieden , anbefohlen p. 82 p. 501. S. 49. und die Aufficht uber das Mints Befen p. 552. S. 158. p. 558. fqq. p. 667. u. 1671. ihre Gefion ben den Crenf. Dung. Probations, Ca. gen p. 568. Die Erepfe muffen Achtung geben auf Die Boll Meuerungen p. 660. ihre Gebrechen p. 335. S. 49. ihre Cefie on auf gemeinen Crepf. Berfammlungen p. 469. p. 131. Des ren Ergangung verfpricht der Ranfer b. p. 232. 6. 1. iqq.

Crepf ausschreibende girften p. 443. §. 55. p. 451. S. 75. p. 459.

S. 102. p. 671. p. 775.

Creyf Dbriften 2Bahl und Umt p. 495. S. 39. p. 170. p. 176. p. 667. p. 775. 6.2. Creyf Dbrifter wird auch wohl von dem Erense per maiora gewehlet p. 82. Ereyf Dbrifter erequiret Die Reiches Schluffe p. 82. Wenn er ein Furft ift , foll man ihm ben feinem Glauben und Furftlichen mabren ABorten trauen, und ihn nicht endlich bestellen. p. 121.

Criminal-Jurisdiction verschaffet fein lus reformandi p. 740.

6. 44.

Crone , die Machifiche , Maplandifche und Romifche p. 38. S. 4. Crone foll Chur Colln dem Ranfer auffegen p. 21. 9. 4. Crov. Bergog p. 717. 6.28.

Damb , Berrichafft , wird dem Chur , Saufe Gachfen gelaffen p. 761. S.9.

Dangig , wieder diefe Ctadt wird die Erecution verfcheben p. 84.

Denegirrer Juftis . Gachen verurfacheten den Dormand jum Abfagen, Befehden und Gelbitrichten p. 72. Denegirter Buftige Cachen fundiren Des Cammer-Berichte Iurisdiction Des p. 1141. J. I.

Deputations-Convent, wie er zu halten p. 577. foll aus gleis der Anzahl von Religions - Berwandten bestehen p. 742. S. 51.

Deputationum Commiffarii bringen ihr Gutachten und Botum

ben, machen aber feinen Schluß p. 743. f. rt.
Deputations - oder Bene Birchungs - Necht der Reichs Schande be ben Friedens Sandlungen, ift bestätiget b. p. 210. f. 11.

be ber Friedens-Handlungen, ift bestätiget b. p. 210. §. 11.
Deputationum extraordinariarum: Schema p. 1002. §. 201 sqq.
Diebe, wie gegen dieselbe zu versahren sen p. 237. u. p. 283. sqq.

Dienfboren, denfelben foll die felbstwillige Abtretung aus dem Dienfben nicht gestattet fenn p. 662. foll niemand dem andern abspannen ibid.

Dietrichstein , Furft , bekommt Sie und Stimme auf dem Reiche-Tage p 1001. §. 197.

Dinant, die Stadt wird von Franckreich an Luttig restituiret b. p. 30. art. 12.

Dioecefanum Jus wieder die Evangelischen ist aufgehoben , und dasselbe diesen selbst zugeeignet p. 741 §. 48.

Disputtieen wieder den Religions Frieden, ift verbothen p. 742.

Dirumiden ist an Desterreich abgetreten b. p. 165. art. 21. Donawerth, Restitution dieser Stadt p. 727. §. 12.

Druckereyen sollen in denen Restonen, 2000 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p. 200 p

Ducaten, wer fie fcblagen und mungen tonne, und wie fie gut fcblagen p. 541. §. 68.

Duelle, waren in Teutschland nicht verboten p. 69.

Dundelfpuhl, biefer Stadt Religions Buftand p. 724. §. 3. p. 726. §. 11. p. 735. §. 29.

Dupli poena, wied in Steuer Sachen gegen die Wiederspenftige Unterthanen, fo die Turcken-Dulffe in Comitiis bewil-

liget worden, verordnet p. 659. p. 664.

Durchzüge der Krieges-Wilcker, follen mit jedes Orts Obrigkeit, auch der Crauß-Obrishen Wissen, ohn Welchwebrung der Schalbe und sub eautione geschehen p. 498. 4. p. 170p. 176. u. d. p. 211. S. 15. 116. u. 17. Durchzüge der Krieges-Wilcker mussen ber annt gemacht werden p. 701. V 2

.

Durchzüge Kanferl. Truppen burch der Reiches Stande Kander, beshalb foll juvor gehörige Requisition geschehen, und die Truppen nur Dach und Fach zu geniessen b. p. 211. 6. 15.

### P.

Boict wegen Restitution der geistlichen Guter p. 184. § 5. ift aber aufgeboben p. 727. fc. 1.

Lagenberg, Furste, besommt Sis und Stimme auf dem Reiche Sage p. 1000. S. 197.

Ebebruch, ift berbothen p. 662.

Ehebafften p.637. fqq.

Linmuthige Stimmen , wenn und in welchen Ballen die erfordert werden p. 276. S. 9. p. 742. S. 50. p. 743. S. 2.

Linquartierung der Reiche-Armeen p. 705.

Linquartierung im Reiche, muß mit Bewilligung der Reiche. Stande vom Kapfer angestellet werden b. p. 209, S. 9. Linquartierung in natura, davon ist Weelar des Cammer.

Gerichts halber befrenet b. p. 209. S. 10.
Electionis fori priuilegium fernerbin ju verleihen, ift febr einge

fchranctet p. 964. §. 116.
Ellemmag ift durch die Landes-Obriateit einzurichten p. 661.

Bibingen, diese Stadt zu exequiren ist verschoben.

Elfaß ift an Franckreich abgetreten p. 811. §. 73. fqq. p. 876. §. 87. fqq.

Enigrandi beneficium p. 429. §. 24. p. 737. §. 36. Enugrations-Terminus p. 738. §. 37.

Emigrirende bejahlen Nachsteuer p. 429, S. 24.

Endellerheil benm Cammer-Gericht, wie es verfasset und gefprochen werde p. 123.

Erbach, Grafen, find restituiret im Bestphalischen Frieden p.

720. §. 42. Erb. Alemer ber Chur Fursten soll von den Hoff Memtern kein Eingeiff geschen b. p. 206. §. 24. bekommen ben solen nen Reichs Actibus die gebührende Nuhungen p. 50. §. 7. und b. p. 206. §. 24. und haben Theil an der Lehen Taxa p. 52. §. 3.

Erb. Cammerer p. 50. §. 7. p. 53. S. 3.

Brb Solge im Saufe Defterreich b. p. 175.

Erbenflauschall ibid. ErbeSchencke ibid. ErbeTruche feg ibid.

Erb. Reichs Leben Solge in die Chur-ABurde und Laude, ges fchiebet linealiter p. 24. f. 2. fegg.

Brb. Derbruderung der Chur-Furften , Furften und Stande,

ift vom Ranfer bestetiget b. p. 196. 6.9.

Britgebohrner Cobn eines Churs Fürften , folget in die Churs Burde und Churs Lande p. 24. §. 2.

Ern Cannelere prosentiene ihre Ern-Cancellariae-Sigilla dem Kapfer p. 49. S. 3. Ern-Canneler von Vermannen, d. i. Chur-Manns berufft um Köm. Kaufer oder Königs Madb p. 16. S. 21. Erns-Canneler unterschreibt die benn Reichs-Kegiment eraansene Schüffe p. 77. Erns-Canneler von Rallen, ift Chur-Cölln p. 20. S. 2. Erns-Canneler von Gals lien und Arelat p. 20. S. 2.

Ern Marfchall miffet den Saber p. 48. S. 2.

Bry Cammerer reichet das Baffer und Sandtuch p. 49. §. 4. Bry Truchfes traget die Speifen p. 50. §. 5.

Bry Schenck reichet den Erunck p. 50. S. 60.

de non Euceando Privilegium des Konigs in Bobmen p. 26. Excesse der Soldaten ben Un Durch und Abzügen, mussen die Officiers aut machen p. 441. § 54.

Exceptiones dilatoriae benm Cammer-Berichte p. 1180. fq. und

peremptoriae p. 1182. fq.

Precution muß den Frieden die Gerichte und das Recht untereftigen p. 72. Brecution der Cammer-Urtheile, ift den Crepfen anbefohlen p. 82.

Ercentions Oronung p. 431. bis p. 459. diefelbe ift beflatiget und verbeffert p. 491. §. 19. fq. p. 667. p. 966. §. 124. fq. p. 1202. Ercentiones der Cammer Gerichtlichen Urtheile gegen der

Stand des Neichs Unterthanen, geschiebet durch über Obrige Leiten p.98. wieder die Erande des Neichs, durch den Cress bied. wieder flärkfrere Stande und Communen durch mehre re Cranse ibid. wieder die von fremder Nation. ibid. Executions der ber den mehr Reichs-Griften abgesprochenen End-

Urtheilen tan der Rapfer nicht bemmen b. p.244. f.r. Precutions dem Orte nach zu beschleunigen war eine Ursache

der Aufrichtung der Reichs-Erapfe p. 75.

Rrecutions Dunct wird von einigen Standen für bedencklich gehalten. Execution dirigiren die Eraphausschreibenden Kursten p. 120. lq.

Eremprion ber Stande cum vel fine onere p. 336. S. 52. fq. Y 3 P. 338.

To The Great

p. 338. §. 48. und b. p. 213. §. 6. fqq. Eremption von der Reichse Berichten Jurisdiction b. p. 249. §. 1. fqq.

Premtio von Libn fare, muß erwicsen werden p. 72. §. 2. Eximirte von Reichs Steuren, werden in possessione liberta-

tis vel quali gelassen, wenn sie aber ben Menschen Gebencken zweg ober mehrmabl gesteuret, mussen sie Geuren bis Austrag ber Sache entrichten p. 660. p. 339. S. 63.

Expensae beom Cammer-Berichte p. 1209. tit. 50. Expensen-Caration tan benm Cammer-Gerichte in vier Benfiset Be-

genwart geschehen. p. 1209.

Poe, Formular von geräcktlichen bem Cammer e Gericht p. 1094. figt, benn Rochmelilichen Doff/Gricht p. 626. figt, Led auf GOtt und das Heilige Esangelium benn Cammer-Gerichte p. 1088. sit. 57. EH, hiedurch fall sich ein Friedbrucks-Eachen verdäcktiger purgieren p. 78.

Byd der Churfursten vor der Kanser aber Konigs : Mahl p. 17. S. 3. Bydes Ceremonien der Churfursten p. 17. S. 2. Bydliches Obligationes ob sie Mandata fine clausula und Ar-

resta murcien. p. 670.

# 5.

Sahn Lehn reseruiret sich Rapfer Carl V. in seiner Abwesenbeit nicht zu verleißen p. 98. Sahn Lehn durfen die Reiches Vicarii nicht verleißen p. 22. d. 1.

Salctenftein, Grafichafft, wird reftituirt p. 719. 6. 37.

Salscher der Beine, find straffbar p. 75. Sarbe der Eucher, so corrosive oder teufels Farbe genennet wird, ift vebethen p. 662. Sarberepen der wollnen und feidenen

Buffern , worin verfalfchte Beine, wird ber Boden ausgefchlagen

P. 75.

Seindes Dienfte annehmen, wird beftrafet p. 396.

Seinde des Neichs, oder gemeine Reichs-Feinde, wurde der Turde und der Konig in Franckreich genennet p. 312.

Seindfeligkeiten muffen ber Leifung des jur Wahl reifenden Churfurften schuldigen Geleits, ber Seite gesetet werden p.

11. S.4. Iqq. Serien beum Cammer. Gerichte p. 1754. tit. 33. und b. p. 64. §. 38. Iqq.

Sifcalifche Sachen benm Cammer-Berichte p. 954. §. 92. p. 133.

tit. 20 benm Reiche Hoff-Rathe p. 893. S. 10. p. 905. 6. 6. Sifcal, foll ber Reichs Berichten Unterhalts : Bieler eintreiben. p. 12c. Rifcal fell bie Bewilligte Dieichs Dulffe wider ben Eurcfen erzwingen p. 659.

Slorens, wer es befemmen foll. b. p. 188. art. 4.

fluchen, ift verboten p. 660. Fort-Louis bleibt ben Franctreich b. p. 3r. art. 24. Form Der Reichs Stande und ber Unterthanen p. 72. Grandlifther : Crevf und Anfchlag beffelben b. p. 288.

Franctenthal, diefe Ctadt ift reftituiret p. 853. S.. 46. fq. p. 919.

6. I. Franckfurt, ift die Rauferliche ABahl Ctadt p. 14. S. 19.

Grandfurt, mas Diefe Ctadt ben der 2Bahl ju beobachten p. 16. S. 24. und 25.

Gremden Furften und Eronen auffer Reichs ju bienen , ift erlaubet p. 575. p. 790. Sremde Potentaten folten um Suc-

curs mider den Gircfen erbeten werden p. 484. Breyburg, Die Ctadt ift an Defterreich reftituiret p. 815, §. 89. Grevburg ift an Francfreich abgetreten b. p. 7. art. 4.

Greyburg ift an Defterreich wieder reftituirt p. 33. art. 19. p. iss, art. s.

Rrieden fan der Ranfer ordentlicher Weife ohne der Ctande Bemilligung nicht fcblieffen b. p. 209. S. 11.

Friedbrecher fo ihre Guter vor dem Befehden verfaufen, verdies nen die Confiscation ber fich und ihre Rauffer p. 1127. tit. 11. Griedbrecher verlichten Beift und Weltliche Privilegia p. 1122. und p. 73. Griedbrecher und deren Delfer, find, ob fie fchon Die Ebat noch nicht vollbracht, Dennoch ftrafbar p. 73. tvers den durch die Rach-Gil verfolget. ibid. und p. 121. werden gerechtfertiget, mo man fie nieder geworfen p. 122. werden nach Belchaffenheit mit Der Reiche , 21cht oder mit Belde bestraffet

Gruchte, im Felde oder auf dem Salm ju verfaufen, ift verbothen p. 662.

Surften, find benm Reichs - Regiment ben ihren mahren Worten und Wurden ohne Brendigung ju admittiren p. 76.

Surften als Erenfhauptmanner find ben ihren mahren Worten und Wirden obligirt p. 121. Surften befommen benm Reichs . Regiment feine Befoldung p. 76.

Siuften, Grafen und Beren, foll ber Ranfer ohne Confens ber ChurChurfurften und des Collegii, in welches fie ju recipiren, wenn fie ichon immediate Guter haben in das Fürstliche oder Grafilche Collegium nicht aufnehmen b. p. 196. §. 5.

Surftenberg, Bifchoff, und beffen Bruder, werden reftituiret

b. p. 12. art. 23.

Burftenthum, Bertogifum, Grafichafft und andere unmittel bare Reiche Leben, find ber endlichen Absprechung des Kapfere vorbehalten p. 1714. tit. 7.

Surnambacht und Furnes find an Desterreich cedirt b. p. 165, art. 21.

Surfprecher, in welchem Fall ein folder schworen muffe p. 253.

SuffRnechtes Gold ift Monatlich 4. Bulden p. 80.

# G.

Gan Erben, wied der Land-Friede vorgeschrieben p. 376. Gan Erben, ihre Strafe p. 1128. tit. 13. ihre gemißbrauchte Schlösfer sollen versidret werden p. 78.

Geistliche, ihre Strafe wegen Land Friedensbruch p. 377. tit.
22. Geistlichen Churs und Auflen stehet fren, ob sie ju ihren Belehnungen geistliche ex gremio capitulorum, oder weltsiche Gevollmächtigte absenden wollen. b. p. 229. §. 4.

Gestliche Catholiste, so die Protestantische Religion annehmen, verlieren ihre Beneficia p. 426. S. 18. p. 727. §. 15. Gestliche Iurisdiction ist über die Augspurgische Confessione

Bervandten suspendiret p. 427, §. 20. p. 741, §. 48. Geistlicher Vorbehalt p. 426 §. 18. p. 727, §. 15.

Geistlicher Dorbehalt p. 426. g. 18. p. 727. g. 15. Geld Strafe, ist gewisser massen wieder die Friedbrecher geordente p. 73.

Geldern, ift jum Theil an Preuffen abgetreten, b. p. 163. art. 19.

Beleite, Churfurftliches jum Babltage p. 9. fqq.

Geleite auf Landfrassen, p. 324. § 20. p. 405. § 33. sq. feleite oder Sickerheit, si iemand denen Chursurften oder Gescharbet auf der Reife zur Wahl nicht leistet, wich kinner Leben und Prüuseigen verfussig, p. 10. Geleite haben müssig gänger und Sestdaren den Pullen nicht p. 69.

Seleite, ober freuen An- und Abzig verspricht benen Svangelie feben Kapfer Carolus V. wegem bes Concilii ju Trient p. 318. S. 6. Geleite ju vertundeten Jehben ober versprochena Ducllen, wurde geleistet p. 69. Geleitender muß dem auf ge

geleitlicher Straffen erlittenen Schaden erftatten p. 496. f. 34. p. 667.

Bellingen wird an Deffen Eaffel cediret p. 770. f. 2.

Bemeiner Denning, ift infonderheit fo viel als eine Kopffteuer. p. 74. Gemeiner Dfenning murde durch 7. Schasmeifter erhoben ibid.

Berechrinteit. G. Juftis.

Berichte, Unter Dber und Soff Berichte, follen die Stande des Reichs anordnen und mit verftandigen Mannern befeten p. 669.

Gerolzect, Babifches Recht darauf. p. 717. S. 27. Gefandren, auswirtige durfen benm Rayferlichen Sofe mit bemehrter Guarde ju Dferd ober ju Ruß auf ben Straffen nicht ericheinen b. p. 268. S. 2. Gefandten der Churfurften fiben ben Ranferlichen Eronunge. Dablgeiten nicht an Denen fur Die Churfurften in Berfon jugerichteten Gifchen p. 12. 6. 6.

Befandren Der abmefenden borfibenden Churfurften, baben grat ben Rang nach dem in Berfon anwefenden nachfigenden Churs fürften, votiren aber in rechter Ordnung p. 21. S. 4. fq.

Befandefchaffe, vom Reich nach Dofcau ju fchicken, wird

beliebet p. 660.

Befellen, follen ben ihrer Untunfft an einem Orte burch ben Stuben-Rnecht, ober Bater, fich nach Urbeit umfeben p. 663. Bewalt foll niemand bem andern in Aufebung Der Religion thun p. 188. S. 65. fq.

Bewiffensfreybeit muß ungefrancfet bleiben p. 767. §. 8. Berichte muß durch jedes Orts Obrigfeit reguliret merden p. 661.

Bewurge ju verfalfchen, ift verbothen p. 662.

Biffe, Die Straffe Desjenigen Der einem Bifft beybringet p. 269. Gladii ius verurfachet fein lus reformandi p. 740. 6. 44. Graduirte Perfonen follen auch ben Stifftern recipiret merben p. 729. 6. 17.

Bold und Gilber ungemunget aus dem Reiche ju führen, ift verbothen p. 485. p. 554. S. 165. Bold, alles, auch vermintet Dibeinifch Bold auszuführen, ift verbothen p. 555. S. 165.

Boldfchmiede follen im Reiche 14. Bothige Gilber-Arbeit machen. und nebft der Obrigfeit auch ihr Zeichen barauf fchlagen p. 662. Boldfchmiede follen nicht mehr Dungen brechen, als ju ihren Sandwercf nothig ift p. 556. S. 172.

Bold : Munge wie viel Diefelbe fein haben folle p. 70.

Boetes Lafterung, wird fcharf verbothen p. 74. p. 83. p. 660. Bortes und Der Dbrigfeit Berachter verlieren alle Privilegia

P. 79.

Brafen und Berren , fo nicht immediat , find in Reiche Uns fchlagen nicht begriffen p. 340. S. 66. Grafen und Berren, immediate Des Reiche, und die Votum & Soffionem haben, fomt der Rang vor anderen aus-und inlandifchen Grafen und bor denen Ranferlichen Diathen und Cammer : Derren u. b. p. 206. S. 23.

Brang Scheidungen bes Reichs, muffen mit des Reichs Be-

milliaung bestimmet werden. b. p. 227. 0.5.

Brimmenftein, ein Schloß ben Gotha, wo fich die Brumbas chifche Rotte aufgehalten, wird gerftoret p. 573.

Groningen, Clofter, wird bem Daufe Braunfchweig-Luneburg restituiret p. 768. §. 10.

Grumbachischer Krieg p. 571. 573.

Brund Saulen Des Beiligen Romifchen Reichs, werden ble Churfuriten genennet b. p. 195.

Bulben, ihr Behrt wird bestimmt p. 540. S. 64. Bulten follen einem jeden poffeffori gelaffen werden p. 186. §. 62.

Buterbock ift an Chur Gathien überlaffen p. 761. 6. 9.

Salberftade fommt an Brandenburg p. 758. 6. 1. Samburgifches Dohm Capitul p. 755. 9. 7.

Sanau ift im Weftphalifchen Frieden reftituiret p. 718. 6.31.

mie auch im Dinfmicfifchen b. p. 31. 6. 15.

Bandlung : treibende Ctabte, befonders Lubect, Bremen und Samburg, foll der Rapfer ben der Schiffahrt und Sandlung fdusen b. p. 215. 6. 2.

Sandwercke Migbrauche, Berordnung dargegen p. 510. S.

75. fqq. p. 663.

Sandel und Bandel ift weder Catholifthen an Evangelifthen, noch Evangelifchen an Catholifchen Orten gu berbiethen p. 737. 6. 35.

Sanfee Stadte follen jum Reiche contribuiren p. 333. 5. 47. p. 668. Sanfee Stadte, Zweifel Darüber, mer Diefelben find p. 334. 6. 48.

Bauptmann Des Neiche Albertus IV. von Banern p. 78. Bauptmann Des Reichs, was er ben Accorden bekommt, ift ibm

ju lassen p. 73. Zauptmann des Reichs soll megen Gefangenschafft schadloß gehalten werden p. 78. muß die Reichsrätblichen Erkantoisse respectiven p. 78.

Sect. Mungen find verbothen p. 572. und b. p. 224. §. 2. Seilbronn wird Chur. Pfalk gegeben p. 853. §. 48. und dem Neiche restituiret p. 919. §. 1.

Berold, Kanferlicher, ift den Commissarien und Befandten

nach Etrasburg benacaeben p. 174.
Zerrenlose Leute find nicht ju dulden p.73. p.434. § 39.p.1129.

p. 1134. §. 7. Serraufer bet Pasquille, find ftraff.

bar p. 574.

Seffen, desten Richte auf Nendurg und Solms p. 718. §. 34. Seffen Cassel ist im Weltpholisiden Frieden restinister p. 770. §. 1. sqq. p. 801. sqq. debem die Esten Dieschseld p. 770. §. 2. p. 802. §. 49. wie auch Schaundurg p. 770. §. 3. p. 802. §. 50. xt. ingleichen, um indemnistri zu werden, wegen erlitten Erichts Good Midal. p. 771. §. 4. p. 82. §. 51.

erlittenen Krieges 600000. Rithal. p. 771. h. 4. p. 802. h. 51. Seffen Caffel, deffen Arcoleich mit Darmfadt wegen der Marb burgischen Successions Sache, ist bestätiget p. 774. h. 12. bessen Veraleich mit Walderf ist bestätiget p. 774. h. 12.

Seffen Caffelund Darmfladt, in beuden ift das lus primogeniturae einaefibret p. 775. §. 15. p. 806. §. 60. p. 995. §. 188. Seffen Abeinfelß ist im Rybwickiden Frieden eingeschlossen

b. p. 40. §. 45.

Sildreheimifther mit Braunschweig. Lineburg wegen des Religions Exercitii in solchem Stiffte getroffener Bergleich, wird beftatiact p. 736. 6, 23. Soffmeister des Kapfers, nimt das Serufte der folennen

Cafel Daltung, nach der Eronungs Mahlgeit p. 52. §. 7.
Soffmeister des Kapfers theilet unter die Erbellemter die Lehn-Lare p. 52. § 3.

Boben Konigsperg ift von Reichs Anlagen befrepet p. 342.

Bobenlobe, Grafen, find reftituiret p. 719. §. 40.

Sobenftein, Graffchafft, ein Halberftadtisches Leben p. 779.

Zohenzollern komint zu Sich und Stimme auf dem Reiche Caae p. 1000. §. 197.

Zollsteinische Rechte in Schuld Sachen, sind bestetiget p. 751. S.s. ॐollsteinische Sollsteinisches Recht auf die Memter Trittau und Rheinbeck , wie auch auf die Stadt Samburg p. 755. S.7. Somburg wird im Rufwickifthen Frieden restituiret b. p. 36.

6. 30. und im Badifchen b. p. 157. S.9.

Immediater Beiftlichen Buter Restitution balber, Ordnungen p. 727. fqq.

Indulgent , Babftliche p. 77.

Intereffe , 5. pro Cent ift ju nehmen erlaubt ; was baruber geht, h iffet Bucher p. 661. p. 670. p. 989. 6. 174.

Innerliche Unruhen find schadlich p. 7. p. 72. p. 574.

Interim , ein vom Rapfer Carolo V. benen Evangelifchen ber Religion halber vorgelegtes Bedenden und Erflarung, p.319. 6. 7. feq.

Interim , Differiret von der Romifd , Catholifden Lebre wegen Bulaffung des Relches und der Briefter. Che p. 320. S. 9.

Interpretation der Reiche-Sagungen und Friedens . Schluffe, tan der Ranfer allein , noch der Dieichs . Doff = Rath , ober Cammer-Bericht, nicht bornehmen b. p. 199. 6.5.

Intimations Brieff jur Ranfer Bahl p. 38. 0. 1. Inveftitur benm Rapfer, muß Chur Colln und Chur Bavern nach dem Badifchen Frieden von neuen ju erhalten fuchen b. p. 162. art. 15. G. geben.

Johanniter Ordens-Guter in Dommern p. 763. S. 14. Johanniter Drden , bon den Gutern defelben überhaupt b. p.

227. \$. 8. Tpern ift an Defterreich abgetreten b. p. 165. S. 21.

Jenburg Grafen, werden im Weftphalifchen Frieden reftie tuiret p. 718. \$. 34.

Juden , muffen auch jum Eurchen Rriege fteuren p. 77. Juden Schung, Diefes Recht haben Die Chur Furften p. 28. S.

2. und 3. und andere Stande p. 662.

Juden , burfen feine geftohlne oder geraubte Gachen faufen, auch darauf nichte leiben p.662. Juben durfen nicht mehr als s. pro Cent an Binfen nehmen ibid. muffen ihre Dbligas tiones deutsch abfaffen und fie nicht auf Werfallung der Pfan Der einrichten ibid. Durfen feinen Chriften ihre Actiones einem Juden wieder einen Chriften jufteben , verhanden. ibid. muffen ihre Obligationes im Berichte machen p. 396.

Juden: Cyd ben bem Cammer-Berichte p. 1100. tit. 86. benm Nothweilischen hoff-Berichte p. 630. tit. 45.

Julichische Leben p. 712. S. 11. p. 794. S. 19.

Julichischer Guecefions Streit p. 723. 5. 17. p. 801. \$. 46.

Jurisdiction der Ert Bilchoffe und anderer Beiglichen ist in Ausehung der Evangelischen suspendiret p. 427. §.20. p. 741. 6. 48.

Juftis fal ben dem Cammer-Berichte ihren völligen starken Lauf haben , und also keine Avocationes gultig kon b. p. 241, Justis und Executions-Mangel , jiehen üble Folgen nach sich p. 72.

#### R.

Rauf Leute, fo durch Pracht banquerout werden, find als Diebe ju achten p. 662.

Rauf, Leute, welche durch Unglinds Ralle banquerout werden, follen auf desfalls bengebrachte Bescheinigung Moratoria erbalten p. 662.

Rauf Leute, maren von Befehdungen fren p. 69.

Rayfer, wird durch die Wahl der Chur Fürsten das Oberhaupt des Romifchen Reichs p. 17.

Rayfer, auf was Weife Chur. Pfals bessen Richter fev. p. 22. § 3. Rayfer, bessen Bedienung burch die Ers-Beamte p. 22. § 5. p. 42. § 5. 16q. p. 48. § 2. 16q. insolverheit der der Tatel p. 5. 3. 16q. er berbindet sich, als Woost der Kirche und Schiem-Derr dieselbe au köusen p. 37. kann ohne des Reiche Sligsen keinen Historie von 1725 kan der Schiede Sligsen keinen Historie von Schiede Sligsen keinen Historie von 1725 kan der Schiede Sligsen keinen Lichten von 1725 kan der Schiede Sligsen keine Strieges Wolfer verben lassen p. 439. § 49. will die Eckinde mit Muster Pflägen und Durchjugen auf alle Weise verschonen p. 440. § 49.

Rayferin,bat ihren Rang nach dem Konig von Bobmen p. 48. §. 5. befomt ihre besondere Lafel ben solennen Kapferl. Dor fen p. 51. §. 2.

Rebl , ift dem Reiche restituiret b. p. 32. 6.18. und b. p. 155.

Rhevenbuller ift restituiret p. 720. §. 45. Riffer Amt p. 75.

Rinder Morderinnen , ihre Straffe p. 269. art. 131.

Rinder weolegen , Diefes Berbrechens Strafe p. 270. art. 132.
Rinder Abtreiben , Diefes Berbrechens Bestraffung p. 271.
art. 132.

Rirchen, Rircheoder Frenhofe find von Befehdungen fren p 69. Rirchen Rleinodien tonnen des Turcfen - Krieges halber mies Derfauflich verfauffet werben p.208. S. 129.

Rirchenberg, Reichs-Unfchlag Diefer Grafichafft p. 342. 6. 70. Ringingen , Streit Deswegen gwifden Bamberg , Burgburg und Brandenburg, foll binnen 2. Jahren ausgemachet mer-

den p. 715. S. 23. p. 796. S. 29.

Rleidung , in welder Hovocaten und Procuratores beum Came mer-Bericht in denen Audientien erscheinen mußen. b. p. 118. 6.2.

Knocke Rort , ift an Defterreich abaetreten p. 165. 6. 21. Rrieges Rath des Reiche,ift aus Furften und ; Standen depu-

tiret p. 122.

Rrieges Dold, fo fremden ju Dienfte giebet, foll unfchadlich in Un. Durch, und Abzügen fenn p. 574.

Rrienes- Dolct wird monatlich befoldet p. 80.

Rrienes Dienfte ben fremden ju nehmen, ift eine teutsche Frembeit p. 575. jedoch muß es ohne Teutschlandes Beleidigung geschehen, ibid.

Rriegs-Commiffarii find vom Reich ju Bezahlung des Rricges-Bold's verordnet p. 80. Rrieges Gewerbe und Riuftung gegen den Band Frieden , wie demfelben ju wiederftes hen p. 435. S. 43. p. 497. S. 37. p. 571.

Rrien Des Dieichswegen , tan ber Ranfer ohne Bewilligung ber Chur-Furften, Furften und Ctande nicht anfangen b. p.

207. (.2.

Landau, ift an Francfreich abgetreten b. p. 159. art. 14.

Land Griede, ift im Reiche vorgeschrieben und fest gesettet p. 81. p. 129. 6.5. p. 323. 6.17. p. 357. fqq. p. 395. p. 422. 6.12. fqq.

p. 491 § 19. p. 570. p. 571. p. 575. bes Land , Griedens halber Bundnuffe ju machen , ift ben Ctanden erlaubt p. 25. S. 2. Strafe der Uebertreter beffete ben p. 102. fqq. wie megen beffelben Ueberfahrung am Cams mer Berichte der Drocef anguftellen p. 1119. igg.

Land Stande foll der Reichs Doff Rath mit den Rlagen wie der ihren Landes-Herren nicht leichtlich horen b. p. 239. 9.4

und b. p. 253. S. 6.

Land, Straffen Mord, weben dolus & lata culpa verfutiac tiae ift , wie er angufeben p. 667.

Lafter beleidigter Majeftat, tan auch an benen Chur-Fürsten begangen werden p. 44. S. r. fqq. beften Beftrafung ibid.

Lautern, Burffenthum, Die befroegen entstandene Streitigfeiten find bengeleget p. 994. S. 187.

Lautern wird reffituiret b. p. 29. art. 10.

Leder , aus dem Reiche ju führen , ift verboten p. 662.

Leben werden eingeiggen, wenn jemand dem Lebens-Herrn wiederrechtlich befehdet p. 34. S. 2. sign. Leben werden wegen Frieddruch eingeiggen p. 673. Leben geben kein Jus resormandi p. 739. S. 42. Leben, so währenden zojährigen Kries ge enneuert werden, praciudiciret nicht p. 721. S. 50.

Leben Drieffe über Reichs Leben, werden ben der Reichs Cantslen ausgefertiget b. p. 230. 6.8. Leben , so dem Reiche eroffnet und anheim fallen , sollen ohne des Collegii, in welches sie geberen, Consens nicht wieder verlichen , sondern zu des Reichs Unterhaltung eingezogen werden b. p. 230. §. 10. sq.

Rether Tare der Reichs-Stande p. 52. S. 1. sqq. davon find die Churchuften free, ibid.

Leben Sachen, wie es daben im Reichs Soff Rath zu halten

p. 886. §. 8. Leiningen, Grafen, p. 713. §. 16. p. 718. §. 30. p. 795. §. 24. b.

p. 31. S. 15.

Leineweber-Ainder, find Zunfft, und Bilbenmaßig p. 663. Leistung, heißt so viel als Einlager, Obstagium, darauf sollen die Obligationes nicht gerichtet werden p. 661.

Lex Diffanari, wie daraus der Procef in dem Cammer Serichte ju führen p. 1140. tit. 25. p. 951. § 83.

Libellus famofus, deffelben Strafe p. 262. art. 110. und b. p.

92. S. 95. Lindau, Die Stadt, befiget ihre Reichs-Pfandichafften unab.

liflich p. 733. 0.26.

Linealis successio gilt in den Churfurstenthumern p. 24. §. 2. sqq. Lobkowin, bekommt Sis und Stimme auf dem Reichs. Lage p. 1001. §. 197.

Lowenbaupt , Grafen , find restituiret p. 719. 9.27.

Lowenstein Wertheim, Grafen, sind restituiret p.720 S. 42. Langwick, bleibt ben Francfreich b.p. 10. art. 16. b. p. 36. §.33. Loomito an Desterreich abgetreten p. 165. §. 21.

Lothringifthe Streitigfeit p. 790. S. 4. b. p. 35. S. 28. iqq. b. p. 159. S. 12.

Lothringen , Derhog, wird im Riemmegifchen Frieden reftituis ret b. p. 9. S.12. Lothringen , mird Ronig Ctanislao abs aetreten b. p 191. Lothringen , Das Berhogliche Sauf befommt ftarce Geld Gummen von Francfreich. ibid. erhalt Die euentuelle Succession von Tofcana b. p. 192.

Buttich , Bifchoffthum , beffen Streit mit dem Derhog bon

Bouillon, ift entschieden b. p. 15. art. 28.

## M.

Mandeburg , die Stadt mar in die Acht erflaret p. 395. wird cediret an Brandenburg p. 760. S. 6. fqq.

Maiora gelten ben ber 2Babl eines Ranfers ober Romifchen Ro nigs p. 19. f. 10. imgleichen benm Reiche Diegimente p. 770. bem Reiche Deputatione Tage in Friedbruche Sandlungen p. 82. in Reiche-Matricular-Cachen p. 665. G. Stimme.

Mandat-Proceff am Cammer. Berichte p. 1138. tit. 23. p. 949.

6. 76. ben dem Reiche Doff-Rath p. 882. § 4. Mandata fine clausula haben nur in vier Fallen ftatt p. 952.

\$. 79. p. 1138. tit. 23. und b. p. 53. 6. 9. Mandata f.C. foll Das Cammer-Berichte auf der Unterthanen wieder ihren ganbes herrn eingebrachte Rlagen nicht leichtlich ertheilen b. p. 53. 6.10. Mandata de non offendendo p. 667.

Mannichaffies.Contingent der Chur Surften , Furften und

Ctande p. 77.

Mantua, p.817. \$.92. p. 820. \$.97.

Marct Gilbers und Goldes, wie es ausjumungen p. 528. S. 2.

fqq. p. 540. S. 64. p. 564. 6. 17. feqq.

Marpurmifcher Guccefions-Bergleich, ift bestätiget p. 774 S. 13, p. 806. S. 58.

Maaffe , ift durch die Obrigfeit einzurichten p. 661.

Matricula Imperii b. p. 276. ihre Unrichtigfeit in Anfchligen und berfelben gefuthte Rectification burch Unterfuchung und moderation p. 332. S. 44. fqq. p. 463. S. 115. fqq. p. 523. S. 35. p. 665. p. 667. p. 671. p. 999. S. 195. wie der Matricul balber ber Procef beym Cammer Bericht anguftellen p. 467. 6.126. p. 523. S. 35. auf meffen Roften ibre Moderation bors gebe p. 468. 6. 127. ihre Moderation foll auf Die alte ABerm fifche Unichlage angestellet merben p. 469. S. 130. fie mus mit ber Reiche Stande Confens vorgenommen werden b. p.213-5.9. fqq. von Unrichtigfeiten und Dangeln Derfelben P. 336. 117aynt3 . 6. 50. und st. p. 342, 6, 72

Mayne, ift Chur Furft und Ert. Canbler durch Leutschland p. 17. 6.3. von dem Rang und Sis deffelben p. 20. 8.2. p. 42. 8.2. und 3. beruft die übrigen Chur-Fürsten jur ABahl p. 14. 6. 18. p. 15. S.21. p.21. S.2. Formular des Ginladungs Ochreis ben p. 38. S. t. fqg. liefet benen übrigen Chur-Fürften ben ber Mahl den End por p. 17. 6. 2. fqq ftellet die Umfrage ber Der Babl an p. 21. 9. 3. iqq. berufft die Reiche Stande ju Berfammlungen p. 447. 9. 65. p. 501. S. 49.

Mayng , berufft Die Chur . Gurften ju Chur . tacen p. 93. dirigiret ats Erg. Campler Die Neichs. Doff Camplen p. 579. vifitiret Das Cammer Gerichte p. 1083 tit. 50. vie fitiret auch den Reichs-Doff- Rath p. 745. 0. 56. wie es mit Der Revision benm Cammer Berichte zu balten , wenn Mannt

Parthen ift p. 667.

Mecklenburg bekommt die Stiffter Schwerin und Rabeburg p. 763. 5.1.

Meinerd, Straffe deffelben p. 260. tit. 107. und 108. Meiffen , Des Burggrafthums Reiche-Anfchlag p. 343. 9. 74-

Meifter Sanger , wie Diefelben ju dulden p. 663.

Menin wird an Defferreid) cebiret p. 164. 5. 20.

Menses Papales & Capitulares p 66. S. 4. Menses Papales aelten ben Evangelifchen Stifftern nicht p. 729. §. 19. und 20. Men, Tull und Derdun, find an Francfreich überlaffen D. 810. 6. 70.

Meriand fomt an Defterreich b. p. 170. §. 30.

Minden , fomt an Brandenburg p. 759. 5.4.

Miniftri , Ranferliche , follen fich in Reichs . Sachen , fo bor Den Reiche Doff-Rath oder Das Cammer Gerichte geboren,

nicht mischen b. p. 242. S. 12. fqq.

Migbeirathen , Die baraus erzeugte Rinder foll ber Rapfer obe ne eines folden Daufes Ginwilligung nicht fur ebenburtig und Guccefions fabig erflaren b p. 258. §. 4.

Miferabiles personae waren fren von Befehden p. 69.

Mirrelbahre ober Mediat-Stiffter , wie es Damit ju balten p. 731. S. 25. fqq.

Moderatio matricularis. . Matricula.

Mompelgard, deffen Neftitution der Lehne im Eisaf und Burgund p.716. 6.25. p.796. §.32. b. p. 30. §. 13. und b. p. 158. art. 12. Monat, E. Menfis.

Monopolia find verbothen p. 125. p. 661. und b. p. 215. §. 3.

Monopolia, Darauf fan ber Rayfer niemand Privilegia ertheilen

b. p. 215. 6. 4.

Montferatischer Succesions/Streit p. 817. 8.92. b. p. 15. 31. Moratoria werden vom Rauser denen ertheilet, Die in Abgang der Mittel durch Unglucf gerathen p. 662.

Morae tempus veeurfachet s. pro Cent. p. 670. p. 989. S. 174.

Willer Rinder, Ind Bunffrmafia D. 663.

thinfer, die Gradt wird von ben Wiedertaufern eingenoms men, aber von einigen Reiche-Standen belagert p. 310.

Munge, Die kleinen Gorten foll niemand ju feiner Bejablung iber 25. fl. anzurechnen gehalten fein p. 530. S. Ir. p. 534-

S. 33.

Mungen, kleine, follen nur jur Nothburfft gemünget werden p. 30. §. 12. p. 33. §. 19. p. 33. §. 30. und 32. die Land-Mungen solen nach dem Reichs-Münftig eingerichter werden p. 660., ausfähnliche Müngen sind verbothen p. 328. §. 30. sog. p. 57. §. 145. sog. p. 601. wie die goldene Müngen beschaften ten selfen p. 540. 664.

Mangverfalscher und Ringerer, find am Leib, Leben, ober Gut ju bestraffen p 173-8, 161. bet einheimischen Mingen granaliren, formen, fugen, sie berbothen p. 176-6, 170. mit fremben Mingen ist dieses auf einige Weile erlaubet p. 176. 8, 171.

Minns-Greichtigfeie, ist ein Konferl Regal, wied dem Schneben verlichtig, kan von den Schneben nicht verliehen, verkauffi oder verpachtet werden p. 517- 5.174. die Ehut-Kursten baden diese Recht erbalten p. 288. s. t. igg. Minns-Greechseigfeit; diese sollte die der Kanfer ohne der Ehut-Kursten Genfens niemand geden d. p. 222. s. 6. diesenigen die diese Recal misbrauchen, sollen desselben beraute, und ehne der Reichse Schause Einwallgung nicht restuttet werden d. p. 222. s. 7. sq. ja sie sind wer der Sulpension a Sessione & Voto zu der legen. dies. 6. 9.

Many Messer und Waradein sind von jedem Munh , Stand ju sten p. 163. § 14. p. 164. § 6. wie sie sich i Probirung der Minssen ju verthälten p. 5.6. § 2. siq. überdem sis in ode ein Eranh-Warden oder Probierer bestellet werden p. 166. § 24.

Ming-Ordnungen p. 472. §. 137. fqq. p. 509. §. 73. fqq. p. 527. p. 572. p. 665.

Mung Probict Dronung p. 558.

Muns Probations- Cage muffen jabelich weymahl in jeglichen

Erenfe gehalten werden p. 552. J. 157. fqq. p. 572. p. 660. und b. p 224 f. s.

Munns Rathe p. 573. S. 159. p. 561. S. 8. fqq. p. 566, f. 24. fqq. p. 169. J. 36. fqq. Mung Grande p. 133. S. 30, fqq. p. 141. S. 68 S. 152. S. 157. fqq.

p. 556. 6. 170. fqq. p. 559. p. 561. 6.7. und 8. 14. 16. 24. 27. fqq. Murbach p. 342. 6. 69.

Dufiges Umgeben ben ben geschenckten und ungeschenckten Sandwerdern, foll nicht geduldet merden p. 663. Dußigganger follen nicht geduldet werden p. 69.

Mufter, Dlane, find chne ber Ereng, Oberften Bormiffen feie nen Fremben ju geftatten p. 498. § 39. p. 576.

## 27.

Macheil, gefchiehet wieder die Friedensftohrer ju frifcher Chat, auf eigene, oder ju Reldlagern auf Des Reiche-Roften p. 73. Macbeil , Darju ift jedermann gegen die Friedenftorer verbuns

Den p. 121.

Mancy , Die Stadt mit ihrem Begird' , genannt Finage , ift an Francfreich abgetreten b. p. 9. 6. 12.

Mancy , ift an Lothringen restituiret b. p. 36. S. 29. Maffau ift im Dipfivictifchen Frieden eingeschloften b. p. at.

Maffau . Sadamar tommt jum Git und Stimme auf dem Reiche Eage p. 1001. S. 197.

Maffau Giegen p. 718 S.29.

Maffau Garbructifche reftitutione. Cache p. 718. S. 30.

Meapolis fomt an Defterreich b. p. 170. S. 30. Diefes tritt felbis ces aber wieder ab b. p. 192.

Menlecten-Gelber bepm Cammer- Derichte b. p. 66. S. 43. und b. p. 104. 6.3.

Deuf Coffeld und Deuhauß ift an Deffen Caffel auf eine beftimte Beit überlaffen p. 771. S. f.

Miederlandische Unruhe bebringt ben Beftphalifchen und andere Erenffe p. 664. p. 667. Tiederlandische Unruhe foll burch eine aus Catholifchen und Evangelifchen beftebende De putation ju vermitteln gefucht merten p. 671.

Miederlander Durch Die Erecutions. Ordnung abjutreiben, wird berordnet p. 667.

Miederfachifchen Erapfes Matricul b. p. 317. 2 9

Tiems.

Miemwegen , dafelbit ift ein Friede mifchen bem Rapfer und Francfreich gefchloffen b. p. 3.

Morariat . Ordnung, fommt beraus p. 82.

Motarien benm Cammer . Berichte p. 1073. S. I. und p. 1089. S. r. und b. p. 104. 6.6. fqq.

Morarius Fifci benm Cammer-Gerichte b. p. 107. 6. 12. fq.

Mothancht , derfelben Strafe p. 265.

Nouarois und Tortonois ift an ben Ronig von Cardinen abge

treten b. p. 192.

Mullitate Gachen benm Cammer-Berichte p. 1190. tit, 34. Mullirars Declaration aller Erceptionen und Protestationen mieder den Bettphalifchen Frieden p. 782. 6. 3. p. 825. S. 113. Murnberg, Dafelbit foll Der erfte Reichs Zag eines Rayfers gehalten werben p. st. S.s. p. 671.

Ober Dfala betomt Bapern p. 712. S. 9. p 713. 6.14. p. 792. 6. II. P. 794. S. 17.

Ober Rheinischer Crays und Matricul defielben, b. p. 305. Ober Sachlischer Eraph und Motrieul Deffelben b. p. 284. Obligationes , fo falfch ober im Rriege abgegroungen und abgerommen , find annulliret p. 720. S. 46.

Obrigfeirs-Berachter, verliehren alle Frenheiten p. 79.

Obrinteiten follen Die fpecial , Regulirung Der Sandwerde Gachen nach den Reiche Abichieden verfigen p. 661.

Defterreichische Lande concurriren jur Deiche-Dulfe p. 312. Defterreichifther Crayf , Matricul Deffelben b. p. 277.

Dettingen , Graf , wird reftituiret p. 719. § 39.

Officiers, follen ben Durchjugen feine Forderungen machen p.570. Oppenheim p. 714. S. 19. p. 795. S. 27.

Orator im Meiche p. 123.

Ordens , Leute, muffen auch jum Gurcfen , Rriege contribuiren P. 77.

Orleans, Berhogin, Forderung und Unfpruch an Pfals b.p.28. § & Orrenau,wird dem Daufe Defterreich reftituiret p. 815. 6. 85. Ofnabruct, Diefes Ctiftts-Cuccefion wird bem Saufe Braun. fchroeig. Lineburg medifelemeife übertragen p. 765. S. I.

Oft- Griefilandifche Unterthanen werden aufrührifch und treten in Sollandifchen Cout p. 671. Diefelben follen per audcatoria mandata ju ihrer Pflicht, verwiefen, ibid. und falle

fie ungehorfam bleiben, in die Ucht erflaret werden. ibid.

## p.

Dabst p. L p. s.

ber Dabft wird ersuchet, mit Indulgeng, Creusbezeichnung, und Ueberlassung der Annaten, wieder den Turcken Sulffe juleisten p. 77.

Patta Familiac find die Reiche Schande ben ihren Belehnungen ju produciren, teinesweges gehalten b. p. 228 f. 2.

Pallii lus tan der Babit bep ben Evangel. Stifftern nicht ererciren p. 729. §. 19.

Papales menies, bleiben ratione der Catholischen Stiffter,

fo wie fie anno 1624, gewelen, in den Evangelischen aber fallen fie ganklich weg p. 729, §.20.

Dappenheim, Erb-Marschall, p. 49, §. 2, p. 50, §.7, p. 53. §.

2. p. 50. 9. 7. p. 53. 9. 3. und 4.

Daritat Der Evangelisch und Romifch : Catholifchen; in welschen Reichs-Stadten Diese eingeführet p. 724. § 3. fqq.

Paria differentium vota in matricular Sachen, da sonft maiors giltig, werben jur Entscheidung an Se. Kapserl. Majestat gebracht p. 665.

Darma . an wem es fommen foll. b. p. 188. 6.4.

Darma und Diacenza wird dem Saufe Defterreich wieder abs actreten b p. 192.

gerrere B p. 1922.

Dusquille, find verboten p. 262, art. 110, p. 311. p. 574. p. 663.

und b, p. 92. 6, 95.

Daffanischer Vertrag p. 396. ift bestätiget im Bestphal. Frieden p. 723. 6.1.

Patricii sollen ben Stifftern recipiret merden p. 729. §. 17. Peinliche Frage, was dazu erfordert merde? p. 227. urt. 20. Peinliche Zalfi-Gerichts Ordnung p. 217.

Dfalburger , Berordnung gegen Diefelben p. 35. S. L. fqq.

Dfales, Ehur Kinft und Eris Enichfe p. 12. §. 13. p. 24. §. 2. Gefeit um Mah p. 13. § 13. Nang und Eiß p. 21. §. 1. p. 22. §. 4. Berrichtung seines Eris Annte p. 22. §. p. 43. §. 2. p. 50. §. 5. p. 43. §. 2. p. 50. §. 5. p. 43. §. 2. p. 50. §. 5. p. 43. §. 2. p. 50. §. 5. p. 43. §. 2. p. 50. §. 5. p. 43. §. 2. p. 50. §. 5. p. 43. §. 2. p. 50. §. 50. p. 50. §. 50. p. 50. §. 50. p. 50. §. 50. p. 50. §. 50. p. 50. §. 50. p. 50. §. 50. p. 50. §. 50. p. 50. §. 50. p. 50. §. 50. p. 50. §. 50. p. 50. §. 50. p. 50. §. 50. §. 60. p. 50. §. 50. p. 50. §. 50. p. 50. §. 50. p. 50. §. 50. §. 50. p. 50. §. 50. p. 50. §. 50. p. 50. §. 50. p. 50. §. 50. p. 50. p. 50. §. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50. p. 50.

Construction Cons

6.12. testituiret. Gibt die Berg-Straffe an Mapne wieder p.
712 6.7. p. 793 6. 14. tenuncitet auf die Ober + Phalb p.
713 6.14. p. 724. 6.22 die Rechte und Voorige Desiglien
find destatiget p. 712. 6.10. p. 794. 6. 18. der Augspurgischen
Contesions-Berwandten Richen + Bultand in der Plats p.
714. 6.19.

Dfandungs Sachen, auf mas Art fie ben dem Cammer Beriche te vorjutragen p. 1137. tit. 22 p. 973. J. 138.

Dfanden in fundlichen und unleugbaren Schuld , Sachen, mar

pfänder berkaufen zu können, war ben fressenden 3. Tage und

ben andern 4. Mochen Zeit gesetet p. 70. Dfanden in Schuld-Sachen, ift aufgehoben p. 72.

Dfundschafften des Reichs bleiben unablößlich p. 733. J. 27. und b. p. 196. J. 6.

Pfeiffern und Boten ift Opfer . Geld ju sammlen unterfaget p.

Dfeiffer Rinder , find Bunfftmafig p. 663.

Dhilippeburg wird an Francfreich abgetreten p. 812. 5.76 und Dem Reiche wieder überlaffen b. p. 6. f. 2 und b. p. 34.

art. 22.

Philippus Land-Graf von Seffen, wird der Befangenschaft ent lediget p 399. I. 2.

Piccolomini erhalt Sis und Stimme auf dem Reichs Tage p.

1001. J. 197.
Pignerol , wird an Francfreich abgetreten p. 811. J. 72. p.818.

§. 92.

Dlacenn, Berhogthum, an wem es kommen foll b. p.182. att.4. Pluralitat votorum gilt in Religions und benen Sachen nicht, wo die Stande nicht als ein Corpus können angesehen werden, p. 743. J. 12.

Dolicey Dronung p. 470. J. 135. p. 510. J. 75. p. 661.

Dommern, ift theils an Schweden, theils an Brandenburg ge fommen p. 753. J. 2. Iqq. p. 762. J. 12. Iqq.

Doft-Aint des Reichs, ift vom Rapfer dem von Caris verlieben und beftatiget p. 705.

Poffulatio der Bifthoffe, foll der Obferbang, benen Pactis und Statutis gemaß gescheben p. 728. 8.16.

Dracedenis muß der Kapfer denen Churfurftlichen Gefandten vor auswartiger Potentaten, Fursten und Republiquen Go

fandten laffen b. p. 205. J. 21.

Dredigen wieder den Religions Frieden, ift verbothen p. 742.

Driefter , waren von Befehdungen fren p. 69. p. 661.

Primariarum precum ius p. 729. J. 18. p. 732. J. 26. Primogenitur-Recht der Churfurstlichen Saufer p. 24. J. 1. 2.

und 3. p. 47. J. 3. Primogenitur-Recht im Saufe Beffen p. 995. J. 188.

Primogenstur-Recht im Jaule Beight p. 995. 9. 188.

Drocuratores, beim Cammer Gerichte, ift ihnen ohne erhebe liche Urfache abwesend ju senn, nicht erlaubt p. 670.

Protestationes und Contradictiones wieder den Meithehalischen Friedens-Schluß, gelten nicht, und find schon jum voraus verworfen p. 782. J. 3. p. 825. J. 113. und b. p. 200. art. 6.

#### Ø)

Quartiere im Reiche, der Kapferlichen und anderer Kriegs-Bolicker, richten auf vorher beschechen Motification und eingefandte Mufter-Rollen, die Erapf-Aussichreibende Jurien ein p. 705.

Onerbanck auf bem Reiche-Convent für die Evangelifden Bis fcober p. 720. J. 2.

Querfurt, Guierbock, Damb und Borck, werben dem Chure Saufe Gachien gelaffen p.671. J. 9.

#### R.

Rauberey foll durch die Erecutions-Ordnung abgestellet werden p. 485-

Rangeburg , ift an Mecklenburg unter Bedingungen gekommen p. 763. S. I.

Ravensburg , die Stadt , ihr Religions Buftand p. 724. J. 3. p. 726. J. 11. p. 735. J. 29.

Recefiren, wie es im Cammer-Berichte gefchehen muffe p. 1193. tit. 40.

Rechnunges Commission, wegen Herhoge Adolph ju hollstein Diechnunges Defecten p. 575.

Rechtes Belehrte konnen gerichtliche Acta revidiren, und ein Urtheil darüber abfaffen p. 669.

Reconuention, wie darin ben dem Cammer Gericht zu verfahren p. 1183. tit. 30.
Reformandt Tuc. Flebet ber Servitoriale Sobeit an p. 226. 620.

Reformandi Jus , flebet ber Zerritorial Dobeit an p. 735. \$30. voie

wie es benen Ctanten ertheilet fen p. 736. 6. 30. fqg. trois fchen Vroteftanten unter fich p.747. art.s.

Reformire, find in dem Religions, Frieden ausbrucklich eine gefchloffen. ibid. und b. p. 49. S. 1. b.p. 12. S. 7. b. p. 189. 6.3. Regalien, verlieren Diejenigen, Die Das Reich nicht vertheidigen

belffen p. 79.

Regalien fommen allen Ctanben bes Reiche zu , folglich auch Den Reiche Stadten p. 734. 6.29.

Regalia foll ber Ranfer benen Evangelischen Bifchofen fo aleich nach bescheinigter Mahl leihen p. 729. 6. 21.

Reicho-Abschiede follen nach bem befiegelten Dannsifchen D.

riamal, cellationiret und gedruckt werden p. 140. §. 30. Reiche Gerichte, ben benenfelben foll dem Proces fein ftarder

Lauf aelaffen werben b. p. 241. 6. 7. Reichs Cangeley , ben felbiger follen alle Ranferl. und Reiche. Staates auch Gnaben und andere Cachen expediret mers

den b. p. 259. 6. 7.

Reiche Cangley Ordnung.p. 178 fqq. Reiche Vice-Cangler, bemfelben tan der Chur Rurft ju Manns befehlen p. 180. deffen End p. 197. Reiche Vice - Campler, burch denfelben und niemand anders follen Rapferliche und Reiche Ringelegenheiten beforget werden b. p. 26s. S. 4.

Reiche Cangley Geeretarien p. 184. Deren End p. 197. Caras tor p. 587. beffen End p. 598. Regiftratores p. 591, beren End p. 199.

Reiche Cangley-Cehreiber und Diener p. 593. und 595. beren End B 199, und 600.

Reiche Bertommen , Deffen wird gedacht p. 18. 6.8. p. 21. 6.2. p. 23. § 3. p. 24. § 2. p. 26. p. 28. §. 2. und 3. p. 29. § 1. p. st. S. s. p.313

Reichs Soff Rath, Berordnung Deswegen p. 744. S. 54. fqq. Die Bifitation fell von Chur-Manns offters gefcheben p. 745. 6, 56. in felbigen foll die Dieligions paritat beobachtet merben p. 744. 5. 14.

Reiche Soff Rarb, ben bemfelben auf ber Ritterband foll awifchen Denen fo in comitiis Seffron und Ctimme haben,und benen fo felbiges Ius nicht baben, tein Unterfcheid gemachet

merten b. p 264. 6 9.

Reiche Goff-Rarbe , ihre nothige Befchicklichkeit p. 873. f. L. fqq. Zahl und Religion p. 874. 6. 2. ihre Berrichtungen P. 874 874. §. 3. und rr. fqq. ihr Rang p. 876. §. 8. p. 899. §. 8. ihre Frenheit p. 876. 9. 8. ihre Gefion p. 877. S. 9. Die Berehlige ten tonnen wurchlich & Bochen und die unverehligten 6.2000 chen abmefend fenn p.880. S. 20. ihr End p. 915. iqq.

Reichs Soff , Rathe Prafident, feine Bestallung p. L. G. L. 2mt p. 875. S. 4. p. 888. S. 16. mer in beffelben Abmefenheit feine

Stelle permalte p. 889.

Reiche Boff Rathe Proces p. 881. J.2.

Reichs : Soff-Rarbs Movocaten, Agenten und Procuratores p. 88r. tit. 3. ihre Beftrafung p. 911. J. 16. ihr End p. 912. J.19. ReicherSoff Rathe Protonotarius, Deffelben 2mt p. 190. J.

22. p. 891. J. 3.der Gecretarien ihr 21mt p. 879. J. 16. p. 890. J. 22. p. 904. f. 2. Churbuter Amt p. 877. f. 10. p. 889. f. 19. benenfelben hat der Prafident allein ju befehlen p. 881. f. 22. Reichs Soff Rathe Urtheile, wie die abjufaffen p. 904. f. I.

Reichs Soff Rathe Ordnung, ift nach benen ben ben Standen in Buftit Befen gethanen Erinnerungen aufjurichten p. 705.

Reiche Pfandschafften p. 732. J. 26. und 27. find wom Rapfer beitetiget b. p. 196. J.6. b. p. 227. §. 4.

Reiche-Regiment , wie und wer es belegt p. 76. Reiche-Regimente-Rathe, wer fie beepdiget hat p. 76.

Reichs-Regiments-Rarbe, Gecretarien und übrige Canblepe Bedienten, maren Care, Mauth und Ungeld fren p. 21 Reiche Stabte , haben in comitiis ein votum deciliuum p.

750. 6. 4. p. 808. 6. 65. ihr Religions Buftand p. 734. S. 29. Reiche, und Leg Stadte merden der Burden halber bestimmet p.80. p. 123.

Reiche , Rriege , Dolck , Berordnung wegen der Einquartie rung , Durchiuge und Berproviantirung p. 705.

Reiche-Ritterschafft muß die Reiche-Bulffe leiften p. 312,

Reichs-Ritterschafft ift in Religions Frieden mit begriffen p. 430 S. 26. und im Beftphal. Frieden p. 714 6.17. p. 724. S.I. p. 734. \$. 28. p. 795. \$. 25.

Reiche Stand , Der Rayfer fan feinen feiner gandes Regierung

entfeten b. p. 195. 9.4.

Reiche Stande follen in guter Berfaffung gegen Landfriedenes ftohrungen fenn p. 411. 6. 14. und in guter Freundschafft mit einander leben p. 424 S.14. und p. 441. 9.54. und 55. 2 5

Reiches

Reiche-Stande, ihre Rechte find beftetiget p. 749. f. I. und s.p. 807. 6. 62. leq.

Reiche Stande Recht ber Bundniffe, ift eingeschräncket p. 749.

S. 2. p. 807. 6. 63.

Reicher Lage Untoften ju moderiren , beshalb mar bas Reichs Regiment mit angestellet p. 76. Reiche Cages Untoften, follen auf die Unterthanen nicht gefcbla-

gen merden p. 83.

Reimfprecher find nicht ju dulden p. 663.

Relationes Sabbathinae , benm Cammer Derichte b. p. 84-6. 76.

Relaxation ber Ende ad effectum agendi p. 1139. tit. 24-Religion , auffer der Catholifchen und Quafpurgifchen Confes.

wird feine im Romifchen Reiche geduldet p. 425. §. 17. p. 571. p. 748. 9. 2.

Religions Friede ift befohlen p. 401. S. 6. fegg. p. 414. p. 421. S. 7. und p. 431. S. 30. feq. p. 704. Religions Friede ift bestärcket p. 723. S. 1. man darf nicht eins

mahl Darwider fdhreiben p. 742. S. 50.

Religions Grauamina find burch den Beftphal. Frieden geftils

let p. 723. art. s.

Religions Dermandte im Reich, find einander gleich ju achten p. 723. S.I. p. 741. S. 48 p. 742. 6. 11. Religions Sachen, in Diefen gilt feine Bielheit ber Stimmen

p. 743. S. 52. es werden auch darin feine Proceffe verstattet b. p. 197. 0. II.

Religions Lebungs Recht, hat jur Regel das Jahr 1624. p. 724. 6.2. Religions privat Exercitium in Saufern p. 737. §. 34. Reluition verpfandeter Guter, findet febr febmer fatt p.733 S.27.

Remedia wieder Des Cammer , Berichts Urtheile p. 1212. tit. 52. und 53.

Remedium Reuisionis, ob es die Execution suspendire, wird mit ja beantwertet p. 670. ber effectus suspensiuus ift abet aufgehoben p. 966. S. 124.

Represfalien in wie weit fie aufgehoben p. 751. S. I. b. p. 241.

Restitutio ex capite amnestiae, erstrectte sich auf consumirte Dinge feinesweges p. 723. S. 56.

Reflitutio wieder Des Commer-Gerichts-Urtheile p. 1212. tit. 52. Restitutio ber gravirten im ABestphalischen Frieden p. 709. art. 3. und 4. p. 790, art. 5. p. 846. §. 23. feq. Reflitation der Geiftlichen Guter p. 724. §. 2. fqq.

Reusson der Cammer und Reichs-Joff Raths-Uttheile p.1212.

Reuisones in benen bem Cammer Gerichte Rechtshängigen Gaden, werben ben Chure Manns ausgebeten, p. 1212.

Saden, werden ben Chur Manns ausgebeten p. 1212. Abeinfelß ift im Ryfmidifchen Frieden reftituiret b. p. 40.

Rhein Brafen, find im Weftphalifchen Frieden reftituivet p.

719. §. 35.

Ribeinischer Churfurstlicher Crapf und Matricul deffelben b. p. 279. Ribeinstein ift dem Grafen von Sattenbach als ein Salberstade

tisches leben bestätiget p. 759. § 3.

\*\*Rhelingen ist im Welthalischen Frieden restituiret p. 720.

Sb. 45.
Sbein 30U, einen neuen aufzurichten, ober alte ohne bes Rape fere Erlaubnif zu erhöhen, ift verboten p. 660.

Richter-Amt migbrauchen, ift ftraffbar p. 70.

Richter des Ranfers , ift Chur- Pfals p. 23. 6. 3.

de Roban , Carbinal , beffen Restitutions-Sache b. p. 159.

Romifcher Ronig, beffen Bahl wird gedacht p. 750. S. 3. p. 808. J. 64. in welchem Fall einer ben Lebzeiten des Kaps fers zu erwehlen b. p. 202. S. 11.

Nomer Monathe, p. 659.

Nortweilisches soff Gerichte, gehet vem Kapser und Neich zu Lehen p. 634. tit. 1. bestehen Zursdicten p. 633. tit. 1. Zermine den dem schon p. 634. tit. 2. Zermine den dem schon p. 636. tit. 17. und d. p. 21. die station diese Gerichte p. 636. tit. 17. und d. p. 21. die station diese Gerichte p. 637. tit. 20. don der Abschaffung dessende schoff-Nichters und desse of 506. die 2. des 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2. die 2.

Saar-Louis ift an Franctreich cediret b. p. 36. 6. 32. Sachsen , Chur Furst und Ers Marichall p. 13. S. 14. Beleite jur Bahl ibid. ErjeAmt p. 22. S. 5. p. 48. S. 2. p. 53. S. 4. 11t Reichs Bicarius p. 23. S. 2.

Salm , gelangt jum Gis und Stimme auf bem Reiche-Lage

p. 1001. §.197. mird reffituiret b. p.35. art. 26.

Salm-Regal haben Die Chur-Fürften p. 27. S. I. Salus conductus in vim moratoriorum follen pon bem Cammere Berichte nicht leicht gegeben werben b. p. 54. S. 12.

Santtio Pragmatica megen Der Guccefion in Die faintliche gan-

der Ranfers Caroli VI. b. p. 175.

Sardinien , fommt an Defterreich b. p. 170. art. 30.

Saumige in Steuer-Sachen, gegen felbige flaget ber Bifcal auf die 21cht p. 573. p. 659. p. 664.

Savoyen ift im Beftphal. Frieden mit eingeschloffen p. 817. S. 92. wie auch im Rofwicfifden b. p. 42. art. 48. verwaltet in Italien Das Bicariat b. p. 123-Sayn , ift restituiret Die Berrichafft Sachenburg p. 719. 6. 36.

Schaden, fo etliche Stadte erlitten, befrepet Diefelbe von Leiftung ber Turden-Sulfe p. 311.

Schafer . Rinder find Bunfftmaßig p. 663.

Schalcke-Marren , wenn fie gewiffe Berren batten , wurden geduldet , fonit aber geftrafet p. 663.

Schaumburg wird Deffen Caffel überlaffen p. 770. 6. 3. Schaumburg ob der Ens, Grafichafft, ift unter Des Saufes

Defterreich Unfchlag mit ju verfteben p. 342. §. 72.

Schiedes-Manner, Rechtegelehrte follen ber Chur-Surften und Stande Privat-Streitigleiten heben p.124.

Schirmiderr ber Rirche, ift Der Ranfer p. 81.

Schlefische Reliaions, Frenheit, ift bertfattet p. 738. 6. 38. fqq.

Schmab Schriffen und fcmablige Bemabibe find verbothen p. 177.

Schuld-Sachen, Berordnungen deswegen p. 751. §. 5. p. 809. \$.66. p. 986. \$.170. und b. p. 40. art. 46.

Schrabischer Crepf und Matricul Deffelben b. p. 293.

Schweden erhalt Bor-Pommern , nebft Gtetin , Bifmar, Bremen und Behrben ze. p. 752. iqq. ferner 5000000. p. 777. S. 8. wie Diefe Gumme Beldes abgetragen morden p. 840. S.7. fqq. p. 851. S. 40. feq.

6dww

Schweden ift im Roffwicfischen Frieden mit eingeschloffen b. p. 44. \$-55.

Schweden, ift ein Reiche Ctand, wegen Bremen, Berden, Pommern, Rugen und ABifmar p. 756. 6.2.

Schwein, ift bom Reiche erimiret p.746. art. 6. p. 806. art. 8. Correin, ift im Ryfividifchen Frieden mit eingeschloffen b. p.

45. art. 56.

Schwerin , Stifft , fommt an Decflenburg p. 763. S.I. Segen, wird nach ber Bulbenen Bulle alternative von benen Beiftlichen Chur Surften gesprochen p. 43. S. 1.

Gelbftrichten , wie es Reichs Befehmaßig gefchahe p. 70. Seffion der Dieiche-Stande, Die Streitigkeiten deswegen follen bon dem Kapfer beygeleget werden p. 513. §. 84. p. 660. p. 1000.

S. 196. a Seffione & Voto foll der Raufer feinen Reichs . Stand prouiforie ober in fonftige Beife ausschlieffen b. p. 195. S. 3. Sellion Der Reichs . Ctande auf Munt probations - Tagen

p. 568. S. 31. Sicherheit Des Reichs foll durch die Reichs . Executions. Ord. nung befordert werden p. 667.

Sickingen wird restituiret das Schlof Cherenburg b. p. 35. S. 27.

Silber, Des Reichs, Drobe ift 14. lothig p. 663. Silber aus dem Reiche ju führen, ift verbothen p. 48r.

Simmern, Streit Desmegen ift beygeleget und ber Bergleich be-Statiget p. 995. 0. 187.

Sir, und Stimm Recht, fo von einer Linle eines Fürftlichen Saufes entfallen, fan der Rapfer fur fich nicht auf die andere erstrecten b. p 196. 9. 6.

Sobomiterey, Diefes Berbrechens Straffe p. 264. art. 116. Solms, ift durch den Beftphalifchen Frieden reftituiret p. 718-§. 32.

Spanifche Dieberlande betomt bas Dauf Defterreich b. p. 163.

Specereyen ju berfalfchen, ift berbothen p. 662.

Speyer, Bifthum ift im Badifchen Frieden eingefchloffen b. p. 158. art. 12. Spitaler fur Golbaten und andere, follen errichtet und unter-

halten werden p. 663. und 668.

Spolia, gemeine, wie wegen felbiger bor bem Cammer. De richte richte ju banbeln p. 1114. tit. 8.

Sportuin, Die beschwerlichen bem Cammer Gerichte, follen abgestellet werden p. 79. derfelben Lap-Ordnung b. p. 110 S. 26.

Sprache, in Schriften und Handlungen des Neichs, soll am Kapserlichen Hofe keine andere Sprache als die teutsche und lateinische gebrauchet werden b. p. 261. §. 3.

Scadehalter des Rapfers im Reiche p. 123. 126. und 127.

Stande Des Reichs follen ohne einen Reichs Schluf keinen oftenfiv Rrieg anfangen p. 72.

Stammbaufes Befiger, muffen die Reiche Steuren entrichten p. 660.

Stapel . Gerecheigkeit, foll ohn einmuthiger . Bewilligung ber Chursurften niemand ertheilet werden b. p. 222, f. 23.
Stehlen in rechter Hungers . Noth , was desfalls Riechtens

p. 287. 8rt. 166. Greuren Unsejung muß in comitiis geschehen b. p. 212. §. 213.

Stimmen, G. Vota und Wahl.

Strafburg, das Stifft, auf mas Weise es an Franckreich abgetreten p. 816. § 87. Strafburg, die Stadt, ist an Franckreich abgetreten b. p. 32. art. 16. Stumm-Gloden, werden jum Zeichen der Nacheil gezogen p.

121.

Succession in Churfurstenthumern p. 24. S. 1. sqq. p. 47. §. 3. sqq. Succession der Bruder und Bruders Kinder p. 177. §. 31. Sundgau tomt an Franctreich p. 811. §. 73.

Supplicatio bem Cammer . Berichte , wie barauf ju handeln p. 1192 ili. 35. Supplicatio vot dem Reiche Doff . Rath p. 744. (5. 54. Supplicationis via im Gerichte ju handeln, ift benen Unterthanen erlaubt p. 669.

Syndicatus actio wieder Des Cammer Serichts Benfijer, wie barin ju procediren p. 1212. tit. 52.

#### Œ.

Cattenbachische Belehnung wird reservicet p. 779. J. 3. Tap- Ordnung bewn Cammer Gerichte b. p. 102. J. 26. Termine der Protesse bewn Cammer Gerichte p. 1166. sqq. Teutscher Internation im Robinsticken Frieden restituture b. p. 29. art. 11. wie auch im Badischen b. p. 158. art. 12 Thaler, ihr Wehrt wird bestimmt p. 734. J. 37. sqq. Es wird geerdnet,

ordnet, daß fie nach und nach abgeschaffet werben follen ibid. Theilungen der Lander, find fchadlich p. 46. J. L.

Tifche, des Ranfers oder Romifden Ronigs, der Kapferin, und ber Chur . Fürften , wie folche ben folennen Dablgeiten ju

feten und einzurichten p. 50. f. t. faq. Tobfchlag, in welchen Fallen die Etrafe des Tobfchlages nicht ftatt habe p. 273. fgg.

Tridentinische Concilium p. 317. sqq. Trient, diefes Stiffts Matricular - Unichlag p. 342 f. 69.

Trier, Chur Surft und Ers . Cangler durch Gallien p. 13. f. 12. fein Geleit jur 2Bahl ibid. Rang und Gis p. 20. f. 2. p. 21. 6. 4. p. 42. f. L. igg. hat Die Reuision benm Cammer Des richte in Gachen Die wider Chur . Mann; geben p. 667. ift reftitufret im Munfterifchen Frieden p. 791. J. & im Rofe wickischen b. p. 28. art. 6. im Babilden b. p. 158. art. 12. Coscana oder Florens, Groß , herzogehum, wird an ben In-

fanten Don Carl bon Spanien euentualiter cediret b. p. 188. art. IV.

Tournay ift an Defterreich überlaffen b. p. 164. f. 20.

Cucher von Bollen , muffen gerecft , geftrect und geschauet fenn, wenn fie vertauffet merden follen p. 396.

Tull, die Stadt, wird dem Berjog von Lothringen cediret b. p. Tull, Bifthum, wird an Francfreich cediret p. 810. §. 70.

Curclen Buffe an Bold und Beld , ift eilend verwilliget morben p. 77. fqq. p. 84. p. 120. p. 127. p. 132. J. 12. p. 150. J. 16. p. 311. 312. 313. p. 396. p. 484. p. 572. p. 573. p. 659. p. 662. p. 666. p. 668. p. 670. und 671. Turden Sulfe Belber follen, wenn wieder ben Eurcfen nicht gefrieget wird, reftituis ret werden p. 125. mit den Burcken trat Francifcus I. Ro nig in Francfreich in ein Bundnif p. 312.

Dechta, diefer Beftung halber, ift eine Sandlung mit Schweden borgegangen p. 991. J. 177.

Deldeng, Grafichafft, wird Leopold Ludwig Pfalg. Grafen am Rhein restituiret p. 714. S. 22. wird von Franckreich te-flituiret b. p. 29. art. 12.

Denetianer, wolten wegen gewiffer Plage bie Rapferl. Sobeit nicht ertennen, baber wurde ein Reichs , Rrieg verwilliget p. 80.

Derbacht friedbruchiger Chaten, foll endlich purgiret werben p. 78.

Derbum, ift an Francfreich abgetreten p. 810. f. 70.

Derein der Chur Furften, ift vom Rayfer confirmiret b. p. 201. 6. 6.

Debrben ift an Schweden abgetreten p. 755. 6. 7.

Dergleich gwiften Beffen, Braunfchweig und Lippe, wegen Schaumburg, Bucteburg und Sachsenhagen, ift beftatiget p. 771. J. 3. Vergleich zwischen Beffen Caffel und Beffen Darmftadt, ift megen der Marpurgifchen Succeffion beftas tiget p. 774. f. 13. Dergleich mifchen Deffen und Dale dect, ift bestätiget p. 774. Ø. 14.

Dertaufer Der Pasquillen, find ftrafbar p. 574.

Verfundigungs : Datent jur Raufer : Mahl p. 38. f. t. fog. Derrufung der Diunge, wie die geschehe p. 601.

Derfage ober verzogenes Recht, wie besfalls ben dem Came

mer . Berichte ju procediren p. 1141. f. 1. fq.

Derrrag wegen bes Primogenitur-Rechts im Saufe Seffen, ift bestätiget p. 775. f. 15. p. 995 f. 188. Dertragt grifchen Chur- Dfal; und Dfalg- Lautern ift befratiget p. 994. S. 188. Deftungen fan ber Ranfer in ber Reichs-Stande Landen nicht

anlegen b. p. 208. 6. 6.

Vicariat - 2mt uben Chur , Gachfen und Chur , Mali p. 22. S. I. fqg. morinn es bestehe ibid. Vicarii, exerciren ibre Riechte auch ben langwieriger Abmefenbeit Des Ranfers b. p. 202, S. 16. Fonnen ben ihren Vicariat - Gerichten fo mobil in benen benm Reiche Dof Rath bangigen Rechts Cachen fprechen, als neue annehmen b. p. 203 6. 16.

Bayrifches und Dfalgifches Vicariat, wie es damit ju balten b. p. 204.

Vicariat 2imt erftrecket fich auch auf Berleihung Graflicbers und dergleichen, nicht aber auf Fahnlehn p. 22. 6. 1.

Dilabacher . Boll, ben 4ten Theil Davon bat Pfal; Graf Ludmig Philipp betommen p. 714. §. 21.

Dinftingen, Berrichafft, geboret dem Berjog bon Croy p. 717. 6. 28.

Universität aufmrichten, ift Schweden beffen teutschen Landen balber verftattet p. -c-. 6. 13.

Unterfebrifft ber Reiche Abschiede , foll den Standen an ibs ren Diang nicht ichablich fepn p. 161. S. 37. p. 474. 6. 142.

p. 514.

p. 514. 5. 84.

Unredlich machen oder Umtreiben der Sandwercfer, ift berbitben p. 664.

-Unterbalte , Sieler Des Regimente und Cammer Berichte, follen executiue bengetrieben merben p. 125.

Unterpfande Derfallung, barauf follen die Juden ihre Obliga-

tiones nicht richten p. 662.

Unterthanen, Berordnungen gegen ihre Berftricfungen und Berbindungen p. 34. S. t. fqq. Berordnung gegen ihre Emporung p. 129. S. f. fq. p. 197. S. 2. fqq. Berordnung gegen austretende und abfagende p. 373. p. 437. S. 45. und 46. p. 1128. tit. 14.

Unterthanen tonnen nicht von bem Landes Berrn gezwungen met-Den Daß fie nicht an Das Cammer-Bericht appelliren p. 1142.6.2. Uncerthanen, auf beren wieder ihren Landes Berrn eingebrachte

Rlagen foll Das Cammer Berichte nicht leichtlich Procellus ober Mandata fine claufula ertheilen b. p. 53. S. 10. wie es benm Reiche Dof . Rath ju balten. b. p. 239. 6. 4.

Doint und Chirm berr ber Rirchen wird ber Rapfer genen. net p. 81. und p 84.

Dorbitter für Die, fo das Lafter beleidigter Majeftat begangen, find ftrafbar p. 44. S. f.

Dorfauf, ift verbothen ben Strafe ber Sachen Confication, D. 661. 1 ii'

Dormimder minderjahriger Reichs Stande , muffen die Lehnes Pflicht leiften b. p. 229. f. r. Vormundschafft ber Churfur ften p. 25. 6. 4. Dormundschaffte Ordnungen ju erriche ten , werden die Ctande erinnert p. 663.

Vora, wenn die benm Cammer Berichte und Reiche Dof. Ras the fich in men gleichseitige Religions Theile theilen, gefchiehet die remissio ad comitia p. 741. 6. 56. wenn sie in 2. uns gleichseitige Religions . Theile fich theilen , coffiret Die remisfio ad comitia, ibid. Votum decisiuum baben die Reichse. Stadte p. 750. 6. 4.

Urphede, Relaxation berfelben p. 1139. tit. 24.

## w.

Wahl, des Kapfers, foll ju Franckfurt angestellet werden. p. 14. S. 19. p. 1f. S. 21. p. 51. S. 5. wie sie geschicht. p. 17. S. 1. sqq. burch die meiste Stimmen ber Churfursten p. 18. S. 6. p. 19. S. 10. Orbnung der Stimmer p. 21 S. 3. fqq. wie es in Abmefenbeit einiger Churfurften ju halten p. 15. 6. 23. p. 18. §. 6. fremde durffen nicht barben fenn p. 16. §. 25. Iq. fell von Chur Dann; per litteras patentes intimiret werden p. 14. S. 18.

Dablen, der Erebifchofe, Bifchofe ac. follen denen pactis und

berkommen gemaß gescheben p. 728. S. 16. Walckenried, kommt an Braunschweig. Luneburg p. 767. 6.9. Waldect, wird im Beftphalifchen Frieden reftituiret p. 719. \$. 38. Deffen Bergleich mit Deffen Caffel ift beftatiget p. 774 & 14.

p. 806. 6. 59.

Waldftabre, werben an Defterreich reftituiret p. 814. 6. 85. Weine, follen nicht mit Waffer ober anderer Daterie gemifchet, werden, fondern ungefalfchet bleiben p. 75. und p. 661. Weingartisches Land Berichte, von beffen abolition b. p.

251. S. 8. Weiffenburg im Mordgau, Diefe Stadt behalt ihre Reiche.

Dfandichafften p. 733. 6. 26.

Werbungen, in wie ferne fie im Reiche erlaubet ober verbothen P. 435. S. 43. P. 439. S. 49. P. 498. S. 39. p. 570. p. 676. P. 994. S. 186. Werbungen im Reiche anjustellen, bargs wird der Reichs-Stande Bewilligung erfordert b. p. 208. 6.7.

Wertheimische restitution p. 720. f. 4.

Wefer . 3oll, fell ben Grafen von Oldenburg bleiben p. 752. 6.2. Weftphalifcher Creyf und Matricul Deffelben b. p. 311.

Weftphalifcber Creyf folte von den Diederlandifden Beunrubigungen durch die Reiche-Executions - Ordnung gerettet merden p. 664.

Westphalische heimliche Gerichte p. 1135. 6. 8.

Wiedertaufer in Münfter, Berordnung gegen Diefelben p. 310.

P. 396. P. 1134. 0. 6.

Wilsburg wird an Brandenburg reftituiret p. 715. S. 23. p. 796. S. 29.

Wifimar wird an Schweden cediret p. 714. 6. 6.

Wolle, aus guführen, ift verbethen p. 662.

Worms, Bifchoffthum ift reftituiret b. p. 29. art, II. und b. p. 158. art. 12.

Wurtemberg, ift im Weftphalifchen Frieden restituiret p. 715. S. 24. p. 796. 6. 31. befendere Mompelgard in Die in Elfaf und Burgund belegenen Lehne p. 716. 6. 25. p. 796. S. 32.

und b. p. 30. art. 13. b. p. 158. art. 12. und in die eingejogenen Clufter p. 732, S. 21.

Wurgburg, Die Ctabt, wird von ber Brumbachifchen Rotte überfallen p. 571.

Bigermer, man foll ihnen teine Paffe geben p. 663. Sinna und Lobburg, Dagbeburgifde Memter, tommen an Branbenburg p. 769. f. r. Binfen und Behnten, find bem rechtmaßigem Befiger jut laffen p.

186. 6. 62.

Boll-Regal der Churfuften p. 28. S. 2. und 3. 38lle, neue angurichten und alte ju erhöben, ift verbathen p. 660. p. 751. p. 809. §. 67. und b. p. 216. §. 1. fqq.

Bolle, neue ju errichten oder ju erhoben, Darju wird ber Churfürften Bewilligung und gwar vota maiora erfordert b. p. 217. 6. 2. und ber Machbaren Consens ibid. S. 3.

Bollner Rinder, find Bunffimifig p. 663. Burg ober Marche bes Reichs Dauptmannes, foll ben Reichs Freunden unschadlich fen p. 78.

Bunffre, baben follen ohne Unterfchied Catholifche und Evangelie fcbe angenommen werden p. 737. §. 36.

Broeybruct, ift an Ochmeden restituiret b. p. 29. art. 9.

. Die Berfertigung biefes Regiftere ift bem herrn D. C. 3den anfae. tragen worben-



# Inhalt des zwenten Theils.

 Pax Nouiomagenfis inter Leopoldum Romanorum Imperatorem tho & Imperii nomine, & Ludouicum XIV. Regem Galliae pro fe & confoederatis eius, inita Nouiomagi die 5, Febr. 1679. pag. 1.

II. Pax Nouiomagenfis Caefareo-Suegica. + p. 17. 115

III. Instrumentum pacis Ryswicensis, die 30. Octobr. a. 1607. confectae. p. 23.

IV. Difitations-Abschied Des Kanserlichen und Beistigen Romifchen Reiche Cammer Gerichts zu Weglar, nebst denen hierher gehörigen Beplagen, von dem Jahr 1713. P. 48.

V. Pax inter Carolum VI. & Imperium ab vna, & Ludoúicum XIV. a parte altera, iterato fancita Badae Ergouiae 1714, die 7. Septembris. p. 151.

VI. Sanctio Pragmatica und beständiges Geiet, megen der Successions-Ordnung und Bereinigung Ihrer Kapierlichen und Roniglichen Catholischen Majefidt Caroli VI. Konigreiche Provincien und

Etb. Lander. p. 175.
VII. Pax inter Carolum VI. Romanorum Imperatorem & Imperium ab vna, & Regiam Catholicam Maiestatem Philippum V. ab altera parte, conclusa

Viennae in Auftria die 7. Iun. 1725. p. 184. VIII. Juhalt des Priedens, der zwischen dem Admilden Reich und der Erone Frankfreich, am 18. Novemb. 1738. zu Wien geschlossen ist. p. 190.

IX. Kanser Caroli VII. Bahl Capitulation. p. 193. X. Matricula Imperii. p. 275.

Regifiter über das gange Berd. p. 321.

